

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Lan.

.

· . V 20 · .

·

•

Marionine

ÜBER

# BEDEUTUNG UND GEBRAUCH DER HILFSVERBA.

IM FRÜHEN ALTENGLISCHEN.

## SCULAN UND WILLAN.

### INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

## ERLANGUNG DER PHILOSOPHISCHEN DOCTORWÜRDE

AN DER UNIVERSITÄT KIEL

VON

## CARL LÜTTGENS

AUS

BARGTEHEIDE.

WISMAR.

HINSTORFF'SCHE RATHS-BUCHDRUCKEREI (L. EBERHARDT).

1888.

Rectoratsjahr 1887/88 No. 7. Imprimatur: Dr. G. Busolt h. t. decanus. In dem Folgenden habe ich es mir angelegen sein lassen, die Bedeutung und den Charakter der Verba sculan und willan in der frühesten Periode der englischen Sprache und damit auch die Veranlassung zu ihrer so verschiedenartigen Verwendung klarzulegen. Es haben sich dabei mitunter erklärende Hindeutungen auf den Gebrauch der modern en Sprache ergeben, vielleicht dass schon die hier gefundenen Resultate in einzelnen Fällen zu einer ausgiebigen Erklärung leiten. In der alten Sprache finden sich manche Verwendungen, die der späteren Zeit abhanden gekommen sind, welche aber doch gerade auf andere erhaltene Functionen ein erklärendes Licht werfen.

Ein Hauptaugenmerk war auf die Bedeutung der Verba zu richten. Nicht immer mag es mir gelungen sein, alle hier vorhandenen Erscheinungen richtig zu charakterisieren, die oft in einander verschwimmenden Grenzen genau festzustellen und jeden einzelnen Fall seiner Gruppe richtig zuzuweisen. Verschiedentlich ist auch in der Arbeit auf die Mehrdeutigkeit solcher Fälle hingewiesen. Im Ganzen ist aber ein Überblick geboten über Bedeutungs- und Gebrauchsentwicklung dieser Verba. Die scharfe und feine Unterscheidung psychologischer Momente, welche sie auszudrücken ermöglichten, wird vielfach ins Auge fallen.

In der Anordnung des vorliegenden Stoffes habe ich mich zuweilen dem Aufsatz von von Monsterberg-Münckenau "Der Infinitiv nach wellen und den Verben praeterito-praesentia in den Epen Hartmann's von der Aue" angeschlossen. Doch wird die Arbeit in ihrem Verlauf zeigen, dass der angelsächsischen Sprache manche Eigentümlichkeiten gehören, und dass ich auch in der Auffassung wesentlicher Gruppen oft andere Gesichtspunkte einhmen musste, als von Monsterberg, dem es übrigens vor allem

oblag, das Verhältnis dieser Verba zum Infinitiv festzustellen. — Im Einzelnen haben mir die Dissertation von Ernst Weber "Über den Gebrauch von devoir, laissier, pooir, savoir, soloir, valoir im Altfranzösischen" und die Bemerkungen in der Recension dieser Arbeit von Stimming (Zsch. f. r. Ph., Bd. IV., 420—22) eine sichernde Stütze geliehen.

### Texte:

Abkürzung bei Angabe der Textstellen hat stattgefunden bei den häufiger benutzten Werken. Die vereinzelt zitierten Werke sind bei der Anführung des ihnen entnommenen Falles deutlicher bezeichnet. — Die Stellen poetischer Werke sind nach der Verszahl zitiert, die der Prosalitteratur nach der vom Herausgeber gegebenen Bezeichnung; wo eine solche nicht stattfand, ist die Seitenzahl mit hinzugefügtem o., m., u. (oben, mitte, unten) angegeben.

### Sammelwerke:

Wülcker, kleinere angelsächsische Dichtungen, Halle 1882. Des Sängers Weitfahrt; Kampf um Finnsburg; Des Sängers Trost; Wanderer; Seefahrer; Klage der Frau; Botschaft des Gemahls; Des Vaters Lehren.

Abkürzungen: Dsp. (Denksprüche), Byrht. (Byrhtnod's. Fall), Zbs. (Zaubersegen).

Grein, Bibliothek der angelsächsischen Poesie, Bd. I. und II.

Abkürzungen: An. (Andreas), Az. (Azarias), Cr. (Crist), Dan. (Daniel), Ex. (Exodus), Gen. (Genesis), Gu. (Guthlac), Jud. (Judith), Jul. (Juliana), Metr. (Metra), Phön. (Phönix), Sal. (Salomon und Saturn), Sat. (Satan), Ps. (Psalmen), Hy. (Hymnen und Gebete).

Stücke, welche sich auch zugleich bei Wülcker befinden, sind dort benutzt.

Sweet, Oldest English Texts. Early Engl. Text. Soc. 1885 (O. E. T.).

Abk.: Vs. Ps. (Vespasian Psalter); Vs. Hy. (Vespasian Hymns).

Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen (bis Aelfred), Leipzig 1858, 2. Aufl.

Abk.: In. (Ines cyninges asetnysse); Aelfr. dom. (Aelfredes domas).

#### Einzelwerke:

Beow., Beowulf, ed. Alfred Holder, Freiburg 1884.

El., Cynewulf's Elene, ed. Zupitza, Berlin, 2. Autl., 1883.

S. Chr., Two of the Saxon Chronicles parallel (A und E), Oxford, Clarendon Press 1865; benutzt ist das Parker Ms.

### Werke Alfreds:

Bed., Historiae ecclesiasticae gentis Anglorum libri V a venerabili Beda presbytero scripti etc., ed. Abr. Whelock, Cantabrigiae 1643.

Über die hier mit aufgenommenen Schriften Aelfrics vgl. Wülcker, Grundriss zur Gesch. d. ags. Litterat. III, §§ 527, 535 u. 556.

- Bo., King Alfred's Anglo-Saxon Version of Boethius, ed. Cardale, Leicester 1829.
- C. P., King Alfred's West-Saxon Version of Gregory's Pastoral Care, ed. Sweet, Earl. Engl, T. S. 1871.
- Or., King Alfred's Orosius, ed. Sweet, Part I, Earl. Engl. T. S. 1883.

Hinzugezogen wurden: "Die vier Evangelien in altnordhumbrischer Sprache", ed. R. W. Bouterwerk, Gütersloh 1857 (V. E.). — Die lateinischen Originaltexte der Alfredischen Übersetzungen wurden verglichen. Me. und ne. Textstellen sind ausführlicher angegeben.

Grammatische Werke und Abhandlungen, die benutzt worden sind, sind:

Aelfrics Grammatik und Glossar I, ed. Zupitza, Berlin 1880.

Sievers, Ags. Grammatik, Halle 1882.

Mätzner, Engl. Gr., 3. Aufl., Berlin 1882.

Koch, Histor. Gr. d. engl. Spr., 2. Aufl. 1878.

Grimm, Gr. d. deutsch. Spr., II u. IV., Göttingen 1837.

Hennicke, Der Conjunctiv im Altenglischen und seine Umschreibung durch modale Hilfsverba, Göttingen 1878. Diss.

Hotz, On the Use of the Subjunctive Mood in Anglo-Saxon, Diss., Zurich 1882.

Erdmann, Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids I, Halle 1874. Weber, Über den Gebrauch von devoir laissier, pooir, savoir, soloir, voloir im Altfranzösichen, Diss., Berlin 1879.

Stimming's Recension zu dieser Arbeit (Zschr. für rom. Phil., B. 4 s. 420—22).

von Monsterberg-Münckenau, Der Infinitiv nach wellen und den Verben praeterito-praesentia in den Epen Hartmann's von der Aue (Zschr. für deutsche Phil, ed. Zacher, B. XVIII, Heft 1 s. 1-56, Heft 2 s. 144-185).\*)

Von etymologischen Wörterbüchern und Glossaren wurden die für das Angelsächsische bekannten benutzt. — Mehrere Arbeiten über Hilfsverben im Englischen, die meine Aufgabe nicht fördern konnten und nichts anderes, als Koch und Mätzner (a. a. O.) beibringen, lasse ich unerwähnt.

<sup>•)</sup> Recensirt im Literaturblatt für germ. und rom. Philologie, 3. Jahrg. Nr. 2, Februar 1887.

## Inhalt.

| . sculan.                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                  | Seite |
| sculan als Begriffsverbum                                        | . 1   |
| sculan als Hilfsverbum                                           |       |
| Bedeutung von sculan                                             |       |
| verpflichtet sein :                                              | . 5   |
| finaler Zwang, subjective Abhängigkeit                           | . 9   |
| Nötigung aus Umständen                                           | 20    |
| sculan einem Verbum des Geschehens sich nähernd                  |       |
| Besondere Fälle von Ic sceal u. s. w.                            | . 26  |
| Die Notwendigkeit ist gesetzt                                    | . 30  |
| Zwang des Gegensatzes                                            | 30    |
| sculan in besonderen Verbalformen                                | . 32  |
| Umschreibungen                                                   |       |
| des Imperativs                                                   | 34    |
| des Conjunctivs                                                  | 37    |
| des Futurs                                                       | 42    |
| Nichtsetzung des Infinitivs bei sculan                           |       |
| Ellipse                                                          | 51    |
| ein Infinitiv zu entlehnen                                       | 54    |
| willan.                                                          |       |
| Es handelt sich um das blosse Wollen einer Thätigkeit            |       |
| Bedeutung des Hilfs- und auch des Begriffsverbums                |       |
| Wunsch und Verlangen                                             | 56    |
| Neigung, Disposition                                             | 59    |
| Absicht, Entschluss                                              | 60    |
| Dringendes Streben                                               | 65    |
| Bereitwilligkeit ,                                               | 66    |
| Thatsächliches Streben                                           | 67    |
| Es handelt sich um das Geschehen einer Thätigkeit in Folge eines |       |
| Wollens und Disponirtseins                                       | 68    |
| Besondere Fälle                                                  |       |
| willan einem Verbum des Geschehens sich nähernd .                | 71    |
| Das Subject ist ein körperlicher Gegenstand                      | 72    |
| Gewohnheit                                                       | . ત્ર |
| would ist kein Conditional                                       | . ~   |

## VIII

|                            |              |    |   |      | Seite |  |    |
|----------------------------|--------------|----|---|------|-------|--|----|
| willan im hypothetischen   | Präteritum   |    |   | <br> |       |  | 75 |
| Umschreibungen             |              |    |   |      |       |  |    |
| Imperativ                  |              |    |   | <br> |       |  | 76 |
| Conjunctiv                 |              |    |   |      |       |  | 77 |
| Futur                      |              |    |   |      |       |  | 79 |
| Nichtsetzung eines Infinit | ivs bei will | an | ٠ |      |       |  |    |
| Ellipse                    |              |    |   |      |       |  | 86 |
| Der Infinitiv ist zu       | entlehnen    |    |   |      |       |  | 87 |

## sculan.

## I. sculan als Begriffsverbum.

sculan bezeichnet ursprünglich ein aus einem Schuldverhältnisse hervorgehendes Verpflichtetsein (Grimm, G. d. d. Spr. II. s. 892 fgg.).

#### A. sculan ist transitiv.

Der Gegenstand der Verpflichtung ist Object zu *sculan*; die Person, welcher die Verpflichtung auferliegt, ist Subject.

1. sculan bedeutet "schuldig sein". Es steht mit dem Dativ der Person.

Der Gegenstand der Schuld ist in dem folgenden Falle etwas Abstractes. C. P. 57,5 ond sona swa he to dære are cymd, swa dyncd him dæt so hie him niedscylde seeolde se se hie him sealde (sed repente perveniens jure sibi hoc debitum ad quod pervenerit putat).

2. sculan wird mit dem Interrogativpronomen "hwæt", als Object in einem directen oder indirecten Fragesatz gebraucht, um danach zu fragen, welchen Vorteil oder Nutzen das Subject zu bringen im Stande ist. sculan hängt in dieser Bedeutung eng zusammen mit dem Begriff "schuldig sein"; in einer Schuld besteht gleichsam ein Vorteil, ein Nutzen für diejenige Person, der gegenüber die Schuld statt hat. Gen 663. sculan steht hier mit dem Dativ der Person. Hwæt scal pe swa ladlic strid wid pines hearran bodan? Oros. 80,16 pæt he ascade, hwæt sceolde æt swa lythun weorode mara fultum.

Während Grimm, Gr. IV. s. 134, bei dieser Ausdrucksweise für das Ahd, die Ellipse eines Infinitivs annimmt von der Bedeutung "helfen, frommen, nützen, dienen", Benecke im Wörterbuch zum Iwein s. 404 dem soln ein "sin", "werden" hinzugedacht wissen will, hält Lucae (Über Gebrauch und Bedeutung der mittelhochdeutschen Verba auxiliaria, Erste Abteilung Marburg 1868 s. 19) die Annahme einer Ellipse für überflüssig, da in dem soln schon selbst der Begriff des Nützens, Frommens u. s. w. liege. — Ernst Weber führt (a. a. O. s. 6 III.) Fälle mit devoir an, in denen aber nach dem Zwecke eines Geschehens gefragt wird, wie in dem deutschen "Was soll das? Einen Strauss?" (Faust.) Die Bedeutung der Beabsichtigung, des Zweckes scheint mir hier noch nicht in sculan zu liegen.

### B. sculan ist intransitiv.

- 1. sculan steht mit einem Dativobject, welches das Ziel der in sculan ausgedrückten Verpflichtung bezeichnet.
- a. sculan bedeutet gebühren, zukommen, sich gehören, nötig sein für.
- Dsp. II 130, Scyld sceal compan, sceaft reafere, sceal bryde beag, bec leornere, husl halgum mammm, hæphum synne. II 153; II 154, Boga sceal stræle. II 205; II 149.
- b. Man kann im Zweifel sein, ob sculan in den folgenden, den Gesetzen Alfreds entnommenen Fällen nicht auch als ein sculan der Bestimmung (nach II  $\Lambda$  2 a  $^1$   $\alpha$ ) zu nehmen ist, in der Bedeutung: "(durch das Gesetz) bestimmt sein", oder ob in der Bedeutung "als Schuld zukommen, gebühren". Das letztere Moment wird jedoch wohl die Anwendung von sculan hervorgerufen haben. sculan steht mit dem Dativ der Person, des Demonstrativpronomens sc.
- Aelfr. G. 56. Gif se puma bid of-aslegen, pam sceal, XXX. scill to bote. Gif se nægl bid of-aslegen, pam sculon V. scill to bote; 60.

sculan steht mit to pam 100,59. Gif se gold-finger sie of-aslegen, to pam sculon XVIII scill, to bote and his nægles IIII scill, to bote.

c. Der Fall Dsp. II 71: Lean secal, gif we leogan nellad, pam pe us pas lisse geteode, mag eher ein seulan der Bestimmung aufweisen. Dass hier nun die Ellipse eines Infinitivs (weordan) anzunehmen ist, möchte ich bezweifeln. Ebensowohl wie seulan heissen kann "gebühren, durch Verpflichtung nötig sein", wird man ihm auch die Bedeutung zumessen können "durch Bestimmung nötig sein." Ein gleicher mhd. Fall ist Parzival 710,7: din weis wol wem das fürbas sol.

### 2. sculan steht mit Präpositionen.

Die folgenden Fälle sind den Epistelüberschriften der "vier Evangelien in alt-nordhumbrischer Sprache" oder den "Denksprüchen" entnommen. Die Bedeutung von sculan in den Dsp. betreffend, äussert sich Rieger (Zacher's Zeitschrift für D. Phil. Bd. 1 s. 331 fgg.) dass, "in der Form des Gebotes gesetzmässige Erscheinungen der Natur, wie des Menschenlebens.... aufgereiht werden. Das Selbstverständliche, uns trivial vorkommende .... kann dazu dienen, das Bedeutendere, auf das es dem Dichter eigentlich ankommt, in das gleiche Licht naturnotwendiger Giltigkeit, wie sie jenem übrigen zukommt, zu stellen." Die naturnotwendige Giltigkeit erhellt nun eben sowohl aus derjenigen Bedeutung von sculan, die ich hier und an späteren Stellen angebe und zu erklären versuche, als aus der Bedeutung eines Gebotes. Es wäre aber geradezu falsch, ein jedes sculan der Dsp. als ein solches des Gebotes zu erklären. (s. u. a. II, 39; II, 187).

a. sculan steht mit on in der Bedeutung "gehören an, auf, in" u. s. w. In den vier Evangelien tritt hier neben sculan on auch gebyran on auf. V. E. s. 4. dys Godspel sceal on Cilda Mæsse Dæg; — Dys sceal on twelftan Acfen. ss. 5, 6, 7, 8, 9, 11 u. s. w.; dagegen gebyran on s. 2: dys Godspell gebyrat on Mydewintres Mæsseæfen. ss. 8, 10, 13, 15, 23 u. s. w.; Dsp. I, 18 wulf sceal on bearowe, I, 19; I, 21 Darot sceal on handa; I., 25; I., 16: E'llen sceal on eorle.

b. sculan steht mit in in der Bedeutung "gehören in, an". Dsp. II, 80 Holen sceal in æled. V. E. s. 34. dys Godspel sceal in Octabas Petri et Pauli.

c sculan steht mit to in der Bedeutung "gehören für". V. E. s. 21 åys Godspel sceal to Manegra Martyra Mæssedæg, ss. 32, 46, 60, 97 u. s. w.; gcbyran to findet sich s. 22: åys Godspel gebyrað to ancs Martyes Mæssedæg. ss. 8, 10, 159, 235, 239.

d. sculan steht mit mid zur Bezeichnung, "dass etwas zu und für einander gehört". Dsp. II 22. Ræd sccal mid snyttro, ryht mid wisum, til sccal mid tilum. II 61 prym sceal mid wlenco, priste mid cenum. II, 89.

e. sculan steht mit for in der Bedeutung "sich gehören für". Dsp. II, 149. Gryre sceal for greggum.

1\*

- f. sculan steht mit wid und bezeichnet dann, "dass zwei Dinge gegen einander gehören, sich gegenüber nötig sind". Dsp. I, 50. God sceal wid yfele, geogod sceal wid yldo, lif sceal wid deape, leoht sceal wid pystrum, fyrd wid fyrde, feond wid odrum.
- 3. sculan steht mit dem Präpositionaladverb dærwid. Das Subject von sculan ist das Mittel gegen eine Krankheit, auf die das dær in dærwid hindeutet. C. P. 25,21 gif hi nouder gecnawan ne cunnan ne da medtrymnesse ne eac da wyrta de dærwid sculon: Bo. 3460 de cræftas de dærwid sculon.
- 4. sculan steht mit einer adverbialen Bestimmung in der Bedeutung "gehören".
- a. V. E. 213. dys sceal anum dæge ær Palmsunnandæge. 229. dys sceal twam dagum ær Palmsunnandæg; gebyran 217: dys Godspel gebyrad anum Dæge ær Mydfæstene; ferner ss. 103, 196, 241, 251.
- b. sculan steht im Hauptsatze mit den demonstrativen Adverbien pær und ponne, welche auf den Inhalt des voraufgehenden Bedingungssatzes hinweisen. Es unterliegt hier derselben Bedeutungsbestimmung, wie die Fälle 1 b.\*) Aelfr. G. 54. Gif se earm bid forad bufan elmbogan, pær sculon XV scill. to bote, 63, 67, 72.

### II. sculan als Hilfsverbum.

### A. Die Bedeutung von sculan.

von Monsterberg-Münckenau äussert sich Zschr. f. d. Ph. B. 18 Hft. II s. 148 über die Bedeutung von soln: "Nach Grimm, G. d. d. Spr. II s. 892 fgg. bezeichnet soln ursprünglich ein schuldverhältnis. An diese bedeutung finden sich noch Anklänge. Dieselbe lässt sich aber zerlegen in zwei begriffliche bestandteile, insofern sie gleich ist einem von der gerechtigkeit auferlegten zwangsverhältnisse. Jener erstere, moralische teil verflüchtigt sich nun in andern fällen und es bleibt nur der begriff eines zwanges übrig, der dann leicht übergeht in die eines anlasses, einer gelegenheit, ja einer möglichkeit."

<sup>\*)</sup> s. 2.

Dass sich nun das von von Monsterberg hier als das moralische bezeichnete Moment auch noch in Fällen äussert, in denen sculan in der Hauptsache die Bedeutung eines Zwanges zukommt, wird sich mehrfach erweisen. Das Moment der Pflicht scheint in der weiteren Bedeutungsentwicklung von sculan oft noch eine wesentliche Rolle gespielt zu haben.

sculan in Verbindung mit dem abhängigen Infinitiv hat nun nicht immer allein die Bedeutung einer blossen Nötigung\*) zu der im Infinitiv genannten Handlung, sondern die Handlung ist auch häufig als in Folge einer Nötigung geschehend zu betrachten. Einzelne Gruppen werden das Letztere besonders erkennen lassen.

Es werden sich unter den hier anzuführenden Beispielen Fälle zeigen, wo man geneigt sein kann, dem sculan die Function futurischer Umschreibung beizumessen. In sculan, welches auf einen Inhalt geht, der erst zu verwirklichen ist (Mätzner Gr. II 3 Erste Hälfte s. 87), äussert sich, je nach dem Zusammenhange, das in demselben ruhende futurische Moment mehr oder weniger deutlich. Es ist darüber aber der eigentliche Wortbegriff von sculan nicht ausser Acht zu lassen, der hier ja gerade betrachtet und nachgewiesen werden soll. Ein Gleiches möchte in Bezug auf einzelne Stellen gesagt werden, in denen man nichts weiter als blos conjunctivische oder hypothetische Umschreibung durch sculan zu ersehen geneigt sein könnte. Betreff solcher Fälle wird im Einzelnen schon in diesem Abschnitt, im Ganzen in den Abschnitten C. 1 u. 2 das Nähere über Wortbegriff und umschreibende Function, die sich hier oft eng mit einander berühren, gesagt werden.

### 1. sculan bedeutet "verpflichtet sein".

a. sculan steht mit einem Verbum der Vergeltung und kommt hier wohl der Bedeutung "durch eine Schuld verpflichtet sein" am nächsten. C. P. 425,1 Wenstu gif hwa odrum hwæt gieldan sceal (nec debitor absolutus est).

b. sculan bezeichnet die Verpflichtung einer Person gegenüber einer andern in Folge eines Verhältnisses, in welchem sie zu derselben steht. C. P. 99,13 ond doo dæt wif dæm were

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck ist in dem Folgenden als allgemeinere Bezeichnung der Verpflichtung, des Zwanges u. s. w. verwandt.

dæt hio him mid ryhte doon sceal (debitum reddat — C. P. 197,9; C. P. 3,11; Bed. 478 u. We sceolon fyligan urum heafde (Nos caput nostrum sequi debemus) Bed. 364 m. C. P. 389,18.

c. sculan bezeichnet die Verpflichtung, welche darin beruht, dass sich einem Dinge (Person oder Sache) gegenüber etwas gebührt, dass ihm etwas zukommt, oder ihm gegenüber oder mit ihm etwas zu beginnen ist. C. P. 459,18 Fordæm ge sint giet cilderu on cowrum geleafan, dy ic sceal sellan eew giet mioloc drincan, nalles flæsc etan. ib. 141,22 se se de wilnad dæt he hæbbe da weordunga for his godan weorcum de God habban sceolde æt dæm folce; ib. 281,14 (Strase) hwele wite wene we dæt se felaspræcea scyle habban de simle on oferspræce syngad: — ib. 213,9; 289,23; 189,15; 289,20; 237,8; 239,3; 302,12; 303,17; 371,11; Bo. 30 u., ib. 296 u., 326 m. Dsp. II, 51. Styran sceal mon strongum mode. ib. II, 4; II, 45 II, 67; II, 115; II., 145; Sat. 551 Forpon men sceolon mæla gehwylce seegan drihtne panc dædum and wordum. Beow. 2056, 1798. An. 520, Cr. 381; Ps 95,4.

Fast pleonastisch gebraucht findet sich sculan Dan. 62 swilce all swa pa eorlas agan sceoldan; der Sinn ist: alles was die Edelinge (als das ihnen rechtmässig Zukommende) zu eigen hatten.

d. sculan bezeichnet die Verpflichtung, welche einer Person ihr Amt auserlegt, ihr Stand, ihre Stellung, einem Dinge überhaupt seine Bedeutung und seine Verhältnisse. — C. P. 77,13 Fordæm he (sc. sc reccere) bid gesett to bisene odrum monnum, simle he sceal ætiewan on his lifes gestæddignesse hu micle gesceadwisnesse he bere on his breostum (semper debet ostendere); ib. 75,11; 13,11; 111,12; 139,10; 79,1; ib. 139,15; 73,21; 73,23; 467,20 hwelc hierde bion sceal (qualis esse debeat Pastor), ib. 137,11; 131,24; ib. 191,15; Bo. 90 m. he (sc. se cyning) sceal hæbban gebedmen. dæt is eac his andweore pæt he habban sceal to pam tolum pam prim geferscipum biwiste. Bed. 165 m. Dsp. I, 1. Dan. 686.

d'. sculan findet sich hier in einem von einem Ausdruck der Nötigung abhängigen Beisatz. C. P. 81,6 He (sc. se larcow) bid genied mid dæm folgode dæt he sceal healice sprecan (Qui cnim loci hecessitate exigitur summa dicere).

- d<sup>2</sup>. In der schwächeren Bedeutung einer Verpflichtung "es ziemt sich, es schickt sich, es gehört sich für" findet sich sculan hier. Beow. 2166 Swa sceal mæg don, nealles inwitnet odrum bregdon; ib. 1172. Dsp. I, 14 Geongne æpeling sceolan gode gesidas byldan to beaduwe and to beahgife. Dsp. II. 4, 18, 63; I, 28; Wanderer 70.
- d<sup>3</sup>. Besonders zu erwähnen sind auch die folgenden Fälle. der Denksprüche, in denen sculan wohl bezeichnet, dass ein Ding seinem Wesen und seiner Bedeutung gemäss die im Inf. genannte Handlung zu verrichten hat. Es wird auch hier erklärt, was sich für ein Ding, gemäss seiner Bedeutung, "gehört", was es thun "muss". Die Bezeichnung "bestimmt sein" (vom Schöpfer) möchte ich hier weniger, am wenigsten die einer Anordnung seitens des Autors annehmen. — Dsp. I, 16 ecg sceal wid hellme hilde gebidan.\*) I, 1 Hafuc sceal on glofe wilde gewunian; I, 38 Fugol uppe sceal lacan on lyfte; I, 42 peof sceal gangan pystrum wederum; I, 43; II, 84; II, 122; I, 74; I, 27; — II, 158 Sele sceal stondan, sylf ealdian. — Fast erlangt sculan hier bereits die Bedeutung "seiner Natur nach mit sich bringen" und das Moment der Pflicht verliert sich. II, 25 Beam sceal on eordan leafum lipan, leornu gnornian. II, 24 Sceal wif and wer in woruld cennan bearn mid gebyrdum. III., 160 Treo sceolon brædan and treow weaxan. Immer liegt hier der Gedanke vor "es ist die Function eines Dinges, es ist ihm eigentümlich und macht seine Bedeutung aus".

sculan bezeichnet in den bisher angeführten Fällen eine Verpflichtung, in der eins der unter den folgenden beiden Gruppen e. und f. genannten Momente mehr oder weniger deutlich hervortritt. Dass die vorhergehenden Beispiele besonders herausgehoben wurden, geschah, weil sich dort noch deutlicher der Anklang an die ursprüngliche Bedeutung findet, indem sich die Pflicht mit bestimmten Personen, oder Dingen überhaupt, als ihrem Ziel- oder Ausgangspunkt verbindet und das Moment einer Schuld noch häufig durchblickt. Es ward auch die Klarstellung einzelner Fälle dadurch erleichtert. Es folgen jetzt in e. und f. allgemeinere:

<sup>\*)</sup> Im Deutschen gebraucht man bei Erklärungen dieser Art "muss".

- e. sculan bezeichnet eine Verpflichtung aus moralischen Gründen. Bo. 332 m. Ne sceal nan mon siocne monnan gesargodne swencan. Cr. 756. Forpon we a sculon idle lustas synwunde forscon and pæs sellran gefeon. ib. 746. C. P. 101,9; 335,21; 341,15; Bed. 343 m.; 228 o.
- f. sculan bezeichnet, dass sich etwas schickt, eignet, geziemt, dass etwas angebracht, recht und billig ist. Ein ethisches oder ein Moment der Vernunft machen sich hier als Grund der Verpflichtung geltend. Bo. 132 Swa swa oferdruncen man wat pæt he sceolde to his huse and to his ræste.\*) ib. 166. deah mon nu hwone godra mid rihte herige, ne sceal he na de rapor to ungemetlice fæguian pæt hi him sod on seeggad. C. P. 397, 31 ac deah hio (sc. sio scyld) aliefedu sie, ne sceal hi mon to ungemetlice began. ib. 149,9; 183,3; 185,9; 415,10. Bed. 87 o. For hwon ne sceal pat geacnode wif gefulled been? (Mulier enim prægnans cur non debeat baptisari?) ib. 69 o., 88 m. Seef. 111. Sat. 195 Forpon sceal gchycgan hæleda æghwylc pæt he ne abælige bearn wealdendes. Dsp. II, 145 Wel mon sceal wine healdan on weg gehwylcum. Sal. 166. Metr. XX, 197. ib. XXXI, 18. Dsp. II, 125 mæl sceolon tidum gongan ib. II, 139; II, 104.
- f. sculan findet sich auch in einem durch pæt eingeleiteten Beisatz, der abhängig ist von einem Verbum des Geziemens. Bed. 449 m. micle swipor gedafenad pæt we hine on disre mæran freols tide his eadigan meder mid lofsangum ond wurpfullum herungum wurdian secolon. (Multo magis convenit illum in hac magna Beatae matris suae solemnitate....
- g. sculan bezeichnet die Verpflichtung, die eine gemeinschaftliche Ordnung, eine Sitte, in einigen Fällen hier speciell ein kirchlicher Ritus auserlegen. Bed. 330 u. hu neah dære tide wære pætte da brodru arisan sceolden ond Godes lof læran ond heora uhtsang singan (qua fratres ad dicendas Domino laudes nocturnas excitari deberent). Bed. 462 u. be pam halgan husle pe ge mu to gan sceolan. (quam adire hodie debemus.) Bed. 477 o.; 170 u.; 172 m.; 356 u.; 314 o.

<sup>\*)</sup> In Betreff der Ellipse des Inf. siehe später.

g 1. sculan steht in einem durch pæt eingeleiteten Beisatz nach gewuna und peaw.

gewuna. Bed. 226 m. ond peah cwæp he pæt pæt wære heora gewuna, pæt da onfangenan nipan stope mynster oppe cyricean to timbrianne, pæt da sceoldon ærest mid gebedum ond mid fæstenum Drihtne gehalgian (normam disciplinae regularis didicerat ut consecrent). peaw. Or. 21,10. ond pæt is mid Estum peaw pæt pær sceal ælces gedeodes man beon forbærned. — ib. 70,23 pome wæs heora peaw pæt sceoldon ealle hiera senatus cuman ongean heora consulas æfter pæm gefeohte.

g<sup>2</sup>. Auch in der weiteren ausführlichen Schilderung einer Sitte, in welcher ein Vorgang nach dem andern aufgezählt wird, findet sich sculan, doch wechselt es hier, wie auch nach peaw mit der finiten Form des Begriffsverbums. Or. 20,32 (Todtenbestattung) ond sceall beon se læsta dæl nyhst pæm tune de se deada man on lid. donne sceolon beon gesamnode ealle da menn de swyftoste hors habbad on pæm lande . . . ponne ærnad hy ealle toweard pam feo, ponne cymed . . . Or. 21,12 (21,11 ond pæt is mid Estum peaw, pæt pær sceal ælces gedeodes man beon forbærned); ond gyf par man an ban finded unforbærned hi hit sceolon miclum gebetan. - Oros. 70,26 (Triumphzug) vgl. oben g 1. Or. 70,23 . . . , gefeohte, siex mila from đære byrig mid crætwæne, mid golde ond mid gimstanum gefrætwedum ond hie sceoldon bringan feowerfetes twa hwite. ponne hie hamweard foran, ponne sceoldon hiera senatus ridan on crætwænum wið æftan pæm consulum . . . ponne hie hamweard wæron, ponne sceolde him man bringan ongean of pære byrig crætwæn . . . pæt wæs ponne triumpheum. - Im Nhd., in der Volkssprache wird müssen, das überhaupt ja dem ags. sculan so oft entspricht, in gleicher Weise gebraucht.

## 2. sculan dient als Ausdruck eines Zwanges, einer Veraulassung, einer Gelegenheit.

a. Die Nötigung liegt in einem Befehl, einer Anordnung, einer Forderung, einem Verlangen, einem Beschlusse oder einer andern Willensbestimmung, auch einer Absicht (Finalsatz u. a), einem Streben, einer Behauptung, einem Dafürhalten. In allen diesen Fällen äussert sich das Moment einer subjectiven

Abhängigkeit, in den meisten speziell, wenn nicht in allen, eine finale Abhängigkeit. Doch nicht immer giebt sculan hier blos der subjectiven Abhängigkeit Ausdruck, diese und die Pflicht, in der Bedeutung des sich Verbindlichmachens und Verbürgens, scheinen zuweilen gleiches Anrecht auf sculan zu haben.

— Die hier anzuführenden Beispiele teile ich wieder in die Gruppen a 1. und a 2.

a 1. Es giebt Fälle, in denen sich nicht nur die subjective Abhängigkeit der im Infinitiv bei sculan genannten Handlung äussert, sondern auch zugleich ein frem der Zwang dieser Abhängigkeit auf das Subject des Satzes mit sculan. Es sind Fälle des Beschliessens und der Absicht (in Drohungen, Verlangens, des Beschliessens und der Absicht (in Drohungen, Verleissungen, Finalsatz u. a.). Das Subject des Satzes mit sculan ist dort eine andere Person, als diejenige, in deren Willen die Handlung des Infinitivs liegt.

Es mag hier bemerkt werden, dass sich, im Gegensatz zu sculan, in Fällen der Absicht (Drohung, Verheissung, Finalsatz u. a.), wie in solchen des Beschlusses, willan dann findet, wenn das Subject des Hilfsverbums auch diejenige Person ist, nach deren Willen die Handlung des Infinitivs zu geschehen hat. In diesem unterschiedlichen Gebrauche bekundet sich das in sculan ruhende Moment der Abhängigkeit, gegenüber dem in willan liegenden Moment der Freiheit.\*) — Nur in zwei Fällen des Beschliessens tritt diesem Gebrauch entgegen sculan auf, und zwar im Beisatz nach Verben des Beschliessens (die Erklärung siehe s. 14  $\beta$  C. P. 419,9 und Bed. 327 u.)

Anmerkung: In Fällen des Versprechens, wo trotz der Identität der wollenden Person mit dem Subject der abhängigen Handlung sculan vorkommt, wie auch in anderen, liegt deutlich ein Moment der Pflicht vor, welches sculan hervorrief (siehe die Fälle, "Ic sceal" [Inhaltsverzeichniss]). Das Letztere möchte auch von einigen Fällen unter a<sup>2</sup>. gelten. Doch wird auch hier das Moment der subjectiven Abhängigkeit der Handlung schon sculan bewirkt haben können.

a<sup>2</sup>. Die hier zu verzeichnenden Fälle weisen sculan in einem Beisatze auf, der von einem Ausdruck des Wünschens, des Bestrebens, des Gedenkens, des Dafürhaltens, des Be-

<sup>\*)</sup> Fälle mit willan siehe bei willan.

hauptens und des Mitteilens abhängig ist. Das Subject des Satzes mit sculan ist nach den Ausdrücken des Wünschens, des Bestrebens und des Gedenkens dieselbe Person, wie die wünschende u. s. w., in den übrigen Fällen meistens eine andere. Das oben angedeutete Moment der Abhängigkeit oder Unfreiheit des Subjects bei sculan ist hier nicht zu betonen, der Gegensatz seiner Bedeutung zu willan ist in diesem Punkte geschwunden. Aber dennoch ist sculan (nach den Ausdrücken des Wünschens u. s. w. auch da verwandt, wo das Subject bei sculan mit der wollenden Person identisch ist) nicht zu einem schlechthin finalen Ausdruck abgeschwächt. Dass sich hier sculan, und nicht etwa willan findet, hat seinen Grund in der grösseren Energie, mit der jenes Wort der Absicht Ausdruck verleiht. Kam es hierauf nicht an, so wurde willan gebraucht. - In andern Fällen tritt Bedeutung der Pflicht wie der subjectiven Abhängigkeit in sculan zugleich auf.

- a<sup>1</sup>. Auch auf das Subject des Satzes mit sculan macht sich, mehr oder weniger stark, ein Zwang subjectiver Abhängigkeit geltend. Der Zwang geht von einer andern Person aus, als dem Subject des Satzes mit sculan. Das ursprüngliche Moment einer Verpflichtung in sculan mag hier noch mitspielen, insofern als es auszudrücken im Stande wäre, dass das Subject zu der befohlenen, verlangten (u. s. w.) Handlung durch den Willen der befehlenden (u. s. w.) Person verpflichtet wird.
- α. sculan dient als Ausdruck eines Befehls, einer Anordnung, eines Auftrages, einer Forderung, eines Verlangens.
  - aa. Der Befehl u. s. w. geschieht in directer Rede
  - $\alpha\alpha$ . seitens der beabsichtigenden Person.

sculan steht in der 2. Ps. Sg. Der Indicativ des Präsens von sculan wechselt häufig mit dem Imperativ des Begriffsverbs.

— Gen. 2310 pu scealt halgian hired pinre: sete sigores taen sod on gehwilene wæpnedcynnes. — ib. 2851 pu scealt Isaac me onsecgan sunu pinne sylf to tibre. Gen. 2855, 2317, 509; And. 1210 Scealt pu Andreas ellen fremman! ne mid pu for menigo, ah pinne modsefan stadola wid strangum! ib. 945; 174, 216, 220. Jul. 347, 456, 317; El. 673. — Ein Verlangen, eine Bitte macht sich besonders deutlich geltend Ps. 118,14 pu me fultumian scealt, fæle gestandan andfenga æghwær æt pearfe

and ic on pin word wel getrewe. — 3. Ps. Sg. Gen. 2317. Sceal monna gehwile pære eneorisse cildise wesan wæpnedcynnes, pæs pe on woruld cymd, ymb seofon niht sigores taene geagnodme. — 3. Ps. Pl. Gen. 2325 pu seealt sunu agan, bearn be bryde pinre, pone seulon burhsittendra ealle Isaac hatan.

Anm. In der 3. Ps. ist die Bezeichnung des Befehls durch den jussiven Conjunctiv häufig. Vgl. Hotz a. a. O. s. 12. In den Beispielen, welche Hotz (s. 17 unter h) beibringt, hat sculan einen ganz andern finalen Sinn als den jussivischen. (Cr. 1579, 581, 766; Metr. 27,31; 16,5; 22,5; Ps. 144,3.) In Betreff der dort angeführten Stellen In. 64, 65 und 66 siehe beim Imperativ. (Inhaltsverzeichnis.)

sculan steht auch im Nebensatz der directen Rede. 2. Ps. Sg. Gen. 1303; Gen. 1330. and fcora fæsl, pe pu ferian scealt geond deop wæter, Aelfr. dom. Einl. 11 pis synt pa domas pe pu him settan scealt.

ββ. Der Besehl wird durch eine andere Person, als die beabsichtigende, an ihrer Statt, erteilt. 2. Ps. Sg. And. 1522 purh his halige hæs pu scealt hræde cydan, gif pu his ondgitan ænige hæbbe! Gen. 509 Swa pu læstan scealt, pæt on pis land his bodan bringad.

bb. sculan steht im Beisatz nach Ausdrücken, welche die Bedeutung des Befehls, der Anordnung, auch des Verlangens haben, oder auch (ebenfalls zur Bezeichnung des Befehls) nach Verben der Aussage und anderen. - Der Befehl ist hier zum Teil als geschehend, und zwar immer als in der Vergangenheit geschehend, in indirecter Rede, zum Teil als bereits geschehen. hingestellt. bebeodan. Bed. 371 o. ond bebead his lace pæt he sceolde cae swylce hælan ond lacnian pa hreofe his heafdes (pracepit medico etiam . . . curam adhibere). ib. 175 o. hætde beboden, pæt he sceolde. - ib. 135 u. - C. P. 83,22; 85,4; 93,3. And. 1699. Gen. 801. Sal. 464. Bi M. Mod. 38. forbeodan. C. P. 213,25 ac forbæd him dæt hit ne sceolde sua weordan. bebod. Bed. 303 m. oper bebod fram pam Apostolican Papan onfeng, pæt he pæt sceolde geomlice gewitan ond geleornian, herylces geleafan Angeleynnes cynice wære, beodan, C. P. 125,8, cwedan, C. P. 63,23 Bi don cwæd sio uplice stemn to Moyse, dæt he sceolde beodan Arone đæt ib. 95,2; 383,13; 219,9; oncwedan. Dan. 213 and geocre oncwæd, pæt hi gegnunga gyldan sceolde odde prowigean . . . hatan. Bed. 191 o. ond gehet dæt mynstres

Mæsse Preost to hire pæt he sceolde mid hi gan to dam untruman men (et evocans presbyterum rogavit secum venire ad patientem). se e g an. Or. 126,30 ond sæde hu he him on his gewill beforan pam folce ondwyrdan sceolde pæs he hiene ascade. awritan. C. P. 79,2 Be dam is awriten dæt mon sceolde writan on dæm hrægle de Aron bær on his brestum, . . . da lare ond da domas. bid dan. Bed. 283 m. We biddad pingunga æt halgum mannum pæt hi sceolon us pingian to heora Drihtne (Rogamus ut intercederent). — Nicht hierher zu rechnen, sondern wohl eher unter  $2 \alpha^{1} \gamma$  anzuführen ist der folgende Fall: Bed. 241 u. ond of inneweardre heortan wæs biddende pæt he da gyta sweltan ne sceolde (nach Gottes Willen und Ratschluss).

Dass sich nach beodan, biddan und anderen Verben dieser Art zur Bezeichnung des Besehls u. s. w. der Conjunctiv des Wunsches findet, weist Hotz a. a. O. s. 30 nach.

cc. sculan bezeichnet die im Infinitiv genannte Handlung als befohlen, vorgeschrieben, als aufgetragen und verlangt. — C. P. 77,11 ac hio sciolde beon gebunden mid dære ilcan race. ib. 281,13; 85,2; 81,24; 281,13. Jul. 462 pæt ic nyde sceal nida gebæded mod meldian, swa pu me beodest, preaned polian. Sat. 112 ac ic sceal on flyge and on flyhte pragum earda neosan. El. 982. Guthl. 692. Dan. 96. Metr. XIV, 4. And. 1405 pær ic dryhtnes æ deman sceal. Guthl. 312. Gen. 1344. Bed. 313 u.

dd. Hier nenne ich auch Fälle, in denen sculan in einem Beisatze nach Ausdrücken des Lehrens, Ermahnens, Unterweisens und anderen steht. Nach Ausdrücken dieser Art macht sich in sculan oft sehr deutlich ein Moment der Pflicht geltend; es liegt ja auch meistens in der Absicht der unterweisenden Person, dass einer Pflicht Folge geleistet werde. Um so gewagter ist es, hier eine einseitige Bestimmung zwischen finaler Abhängigkeit und Pflicht zu treffen. C. P. 97,13 da he manode his cneoht dæt he sceolde standan on dære lare (cum discipulum de instantia praedicationis admoneret). ib. 220,6 pa he us lærde dæt we sceoldon urra selfra waldan mid dære gedylde. ib. 311,12. Byrån. 311; ib. 19. C. P. 405,25 ond him getæhte hwæt hi on dæm don sceolden, hwæt ne scolden. Bed. 96 m. secgan. C. P. 139,12 cwedan. ib. 357,3. Sat. 54. Bed. 54 m.

da sealdon hi him bysne monige hu hi him wæpen wyrcean sceoldan. Bed. 179 m. C. P. 99,11 ond gestihtode hu men scoldon dærinne hit macian. In den zuletzt genannten Fällen Bed. 54 m., 179 m. C. P. 99,11 ist die Bedeutung der Pflicht (sich gehören, geziennen) sehr klar zu ersehen. Andere Fälle, in denen nach einem der genannten Ausdrücke ein sculan der Pflicht steht, wurden genannt s. 8 u. fgg. —

In den bisher genannten Beispielen macht sich im Ganzen das Moment einer Anforderung geltend, welche die verlangende Person an eine andere stellt. In der Sphäre der letzteren liegt dann die auszuführende Handlung. In den nun folgenden Fällen äussert sich der Wille dagegen in der Weise, dass die wollende, beabsichtigende Person die Handlung zu ihrer eignen Angelegenheit machen will, indem stets die Andeutung vorliegt, dass sie selbst die Sorge für die weitere Ausführung der beabsichtigten Handlung zu übernehmen, wenn dieselbe auch nicht gerade auszuführen, so doch zu bewirken hat. Ein Zwang auf das Subject des Satzes mit sculan tritt dann besonders deutlich hervor, wenn dasselbe eine Person ist. Auch die folgende Gruppe wird hierher zu rechnen sein:

- β. sculan giebt der in einem Beschlusse oder in einer Vereinbarung enthaltenen Willensbestimmung Ausdruck. Es findet sich hier im Beisatz nach Ausdrücken des Beschliessens. Bed. 437 u. wæs on synope geseted ond gedemed pæt sud Seaxna mægå sceolde habban agenne Biscop. ib. 255 o. ond hwæbere dis betwyh heom aræddon bæt he se Abbad his ladteow beon sceolde on Bretone (Hunc offerens Adrianus Pontifici, ut Episcopus ordinaretur, obtinuit). Jul. 611. O. E. T. s. 178,18 asctton, dæt da wildan hors scealden iornan . . . . — Hier erwähne ich auch einen Fall, wo bei Identität des Subjects des Nebensatzes mit dem des Hauptsatzes sculan nach einem Verbum des Beschliessens steht. Der Beschluss einer eignen Handlung ist auch ein Zwang für die beschliessende Person und so steht sculan und nicht willan: C. P. 419,9 da he getiohchod æfde, dæt he him ondettan sceolde. In der Mitte zwischen diesem Fall und den obigen steht Bed. 327 u. pær wæs blisse intinga gedemed pæt hi ealle sceoldan . . . be harpan singan.
- y. sculan bezeichnet allgemein eine Willensbestimmung, die sich zu der Bedeutung einer blossen Absicht abschwächen kann.

Die beabsichtigende Person hat in Betreff eines Dinges oder mit einem Dinge die im Infinitiv genannte Handlung im Sinne.

aa. Eine Person äussert ihre Absicht. sculan steht in directer Rede. Es ist zu beachten, dass sculan in den anzuführenden Stellen in gehobener Rede auftritt, die ein Moment des Versicherns enthält. Dadurch berühren sich diese Beispiele mit denjenigen in  $\delta$ . Guthl. 229 Her sceal min wesan eordlic edel! — ib. 275; Beow. 2804 Hatad headomære hlæw gewyrcean, beorhtne æfter bæle æt brimes nosan: se scel to gemyndum minum leodum heah hlifian on Hrones næsse. ib. 3010, 3014, 3114. Byrht. 220; 252 ac messeeal wæpen niman, ord and iren. ib. 54, 59, 60. — Weniger eine Versicherung enthält O. E. T. s. 149 Caedmon's Hymn: Nu scylun hergan hefænrices ward... were wuldurfadur (were wahrscheinlich Plural; siehe Sweets Glossar ib. s. 530).

bb. sculan findet sich nach dem Verbum der Absicht willan im abhängigen Beisatz. Bo. 12 o. Hwy pu la Dryhten æfre woldest pæt se wyrd swa hwyrfan sceolde? Metr. IV, 33; XI, 16; XXI, 34: Nele se waldend pæt forweordan scylen sawla usse, ac he hi selfa wile leoman onlihtan. Die wollende Person ist hier überall Gott.

cc. sculan bezeichnet die im abhängigen Infinitiv genannte Handlung überhaupt als bestimmt, gewollt, beabsichtigt. Cr. 1030. Sceal ponne anra gehwylc fore Cristes cyme cwic arisan... Beow. 41. him on bearme læg madma mænigo pa him mid scoldon on flodes æht feor gewitan. Beow. 1855. Metr. XXII, 42 gif hit growan sceal (wenn es wachsen soll). Gen. 4,79; Gen. 365. Cr. 783. Gen. 295. Bed. 299 m. ond hine bæd, gif da cnihtas æninga ofslagene beon sceoldan, pæt he him alyfde... Metr. IV, 17. XI, 36. Fat. Ap. 35. Cr. 15. C. P. 303,14. Bed. 303,14, 388 u.

cc <sup>1</sup>. Ein besonderer hier anzuführender Fall ist der der Schicksals-Bestimmung. Beow. 2526 a unc sceal weordan æt wealle swa unc wyrd geteod metod manna gehwæs. Hier ist Gott die bestimmende Person. So vielleicht auch Beow. 455 Gæd a Wyrd swa hio scel! — In den übrigen Beispielen wird das Schicksal selbst oder die dasselbe leitende Gottheit als die bestimmende Person zu betrachten sein. B. 64 u. nu cwepap oft stunte men bæt hi bi gewyrde libban sceolon. Dsp. II, 173

Earm biß se pe sceal ana lifgan wineleas wunian hafah him Wyrd getcod. Red. d. S. 43 syddan ic pe on worulde wunian sceolde. Wand. 3. Byrht. 105. Ferner gehören hierher die Stellen in Bi. Manna Wyrdum v. 12 und fgg.

- dd. sculan steht zur Bezeichnung der Absicht im Finalsatz. Die Beispiele lassen ersehen, dass im Finalsatz mit sculan stets die Thätigkeit einer andern Person beabsichtigt ist. Die Beabsichtigung einer eignen Thätigkeit wird im Finalsatz häufig durch willan ausgedrückt. C. P. 293,4 Sumu treown he watrode to dam dæt hie dy swidur sceolden weaxan. ib. 385,2; 327,14; 103,14. Bed. 390 o. ond him befæsted wæs to don pæt ic sceolde æghwæper bec ge sang leornian (legendi quidem canendique studiis traditus.) ib. 53 m. 74 o. 80 o. 57 u. 113 m. 246 u. 401 u. 303 o. 373 o. And. 734. Gen. 1842.
- δ. sculan steht zur Bezeichnung eines Versprechens, einer Verheissung oder einer Drohung. Hier äussert sich oft recht deutlich das Moment der Pflicht, eines Verbürgens der zukünftigen Handlung seitens der beabsichtigenden Person.
- aa. Das Versprechen u. s. w. geschieht in directer Rede. αα. Gott spricht. Versprechen und Verheissung. Gen.
  1299 pu scealt frid habban mid sunum pinum. ib. 1752; 1763;
  198 inc sceal sealt wæter wunian on gewealde and eall worulde gesceaft. ib. 2210; 2353. Dan. 114; 317. Drohung. Gen.
  906; 909 pu scealt greot etan pine lifdagas. Gen. 919, 932, 937, 1013, 2633. Cr. 1514, 1524, 621, 624, 626.
- ββ. Eine andere Person an Gottes statt. Drohung (Guthlac spricht) Guthl.: 586 ac ge deade sceolon weallende wean wope besingan. ib. 607. Bi. M. Mod. 54.
- yy. Eine andere Person als Gott spricht eine eigne Absicht aus. Geloben, Versprechen. Gen. 1902 (Abraham gelobt) ne sceolon unc betweonam teonan weaxan, wroht wridian. Gen. 2526. pu scealt pære bene nu pu ymb burh sprycst tida weordan: teng reccue to pam fæstenne. C. P. 429,23. Ps. 68,7. Drohung. Gen. 2250 (Sarah hedroht Hagar) unarlice (sc. Agar) pæt agan sceal, gif mot forpe mine wealdan, Abraham leofa! Jul. 195. Guthl. 554.

bb. sculan steht im Beisatz nach Ausdrücken der Versicherung oder der Aussage überhaupt, in indirecter Rede wie auch in Fällen, wo das Versprechen oder die Drohung als

bereits geschehen hingestellt ist. — Verheissung, Versprechen: Dan. 325. pu him pæt gehete purh hleodor cwyde, pæt pu heora fromcyn in fyrndagum ican wolde, . . . . pæt pus his unrim a in wintra worn wurdan sceolde (Zugleich ein gutes Beispiel für den unterschiedlichen Gebrauch von sculan und willan), C. P. 381,2. And. 758. Gen. 2203 ic pe wære nu, mago Ebreo, mine selle, pæt sceal fromcynne folde pine sid lang manig geseted wurdan. — Drohung Guthl. 206 swide geheton, pæt he deada gedal dreogan sceolde. Beda 224 u. C. P. 329,8. Gen. 1594.

cc. sculan bezeichnet die im Inf. genannte Handlung als versprochen u. s. w. Versprechen. Sat. 37 Hwær com engla prym, pa we on heofnum habban sceoldon? Cr. 1581. Ex. 422. Cr. 204. Drohung. Cr. 1034. ic awyrged sceal, pcoden; of gesyhde pinre hweorfan.

Anmerkung. Es ist hier wohl der Ort, auf Fälle mit sculan hinzuweisen, welche als Prophezeiungen aufzufassen sind. Ausser dass sculan ein futurisches Moment enthält, eignet es sich auch sehr wohl als Ausdruck einer Prophezeiung, weil es in jeder seiner Bedeutungen im Stande ist, auf die Notwendigkeit und somit auch auf ein sicheres Eintreten der zukünftigen Handlung hinzudeuten. Als den Grund dieser Notwendigkeit ersieht Mätzner für das Ne. und Me. eine Bestimmung (II 3). Brinkmann hält die Prophezeiung für einen Ausspruch Gottes oder des Schicksals. In den folgenden Fällen handelt es sich ohne Zweifel um eine bestimmende Absicht.

1. sculan steht nach Ausdrücken des Prophezeiens und der Aussage. Dan. 114 Weard him on slæpe sod gecyded, pætte rices gehwæs rede sceolde gelimpan, eordan dreamas ende wurdan. C. P. 29,11 ac he (sc. se sealmscop) witgode swa swa hit geweordan sceolde. Cr. 196 sægdon, pæt sceolde. Cri. 298 cydan.

2. Andere Fälle. Gen. 2389 sceal seo wyrd swapeah fordsteallian, swa ic pe æt frymde gehet. ib. 2283. Beow. 588.

Es werden für die folgenden Fälle andere Momente, als die der Bestimmung geltend zu machen sein: Beow. 1707 du scealt to frofre weorpan eal lang-twidig leodum pinum (nach der Ansicht des Redenden, sowie in Folge besonderer Umstände.) Beow. 3020 Forpon sceall gar wesan monig morgen-ceald,

mundum bewunden, hæfen on handa, nalles hearpan sweg wigend weccean (die Nötigung liegt in der adverbialen Bestimmung "forpon").

Zuletzt seien noch Fälle erwähnt, in denen es sich bereits um das beabsichtigte that sächlich e Ergebnis eines von der beabsichtigenden Person ausgehenden Zwanges handelt. Metr. IX, 45 eall pæt Nerone nede odde lustum, headorinca gehwilc heran sceolde. Dan. 153. se wæs ordfruma earmre lafe pære pe pam hædenan hyran sceolde. Beow. 1261 se-pe wæter-egesan wunian scolde, cealde streamas, sidan Cain weard to ecg-banan.
— Sat. 120 Forpon ic sceal . . . nænigne dream agan uppe mid ænglum . . . ib. 48. Gen. 188, 406. And. 634.

- a<sup>2</sup>. sculan bezeichnet nur noch die subjective Abhängigkeit der im Infinitiv genannten Handlung. Es weist hier, im Nebensatz nach Worten des Wünschens u. a. stehend, gleichsam noch einmal auf den nur subjectiven Wert der Handlung hin, der ja schon in dem regierenden Ausdruck angedeutet ist. Zu beachten ist, dass sich in sculan auch andere, zuweilen sehr wohl wahrzunehmende Momente geltend zu machen scheinen.
- α. sculan steht nach Ausdrücken des Wunsches und des Bestrebens im abhängigen Beisatz. Das Subject des Hauptsatzes ist dieselbe Person, wie die des Nebensatzes. sculan scheint hier insbesondere dem in einem Wunsche und in einem Bestreben liegenden Drang des Gefühls Ausdruck zu geben. C. P. 241,2 hie wilniad dæt hie scylen hie beladian sua georne . . . ib. 57,7; Bo. 96 m. pe ge nu willniap swipe ungemetlice pæt ge scylon eowerne naman ofer tobrædan . . . ib. 98 m. deah nu hwelc mon ungemetlice ond ungedafenlice wilnige pæt he scile his hlisan tobrædan ofer ealle eorpan, ib. 108 o. deah ge nu wenen ond wilnian pæt ge lange libban scylan her on worulde. C. P. 141,14 sio wilnung dat he scyle momum licigean. Guthl. 636. Wendun ge and woldun widerhycgende pæt ge scyppende sceoldan gelice wesan in wuldre. C. P. 237,7 Fordæmde hie simle swincad on dæm dæt hie tieligead dæt hie ne sculen leasunge secgan. Bo. 8 o.
- β. sculan steht im Beisatz nach dencan, welches die Bedeutung gedenken, beabsichtigen hat. C. P. 55,19 he dencd on

dam oferbrædelse his modes dæt he sciele monig god weorc dæron wyrcan. — ib. 393.25. Bed. 262 u. da pa Godes geleafa weox ond hat wæs, da pohte he pæt he sceolde worulde wipsacan (Qui cum crescente fidei fervore seculo abrenunciare disponeret).

- γ. sculan findet sich in einem Objectsatz, der abhängig ist von einem Verbum des Dafürhaltens und der Meinung. Es weist nachdrücklich darauf hin, dass der Inhalt des Nebensatzes in subjectiver Abhängigkeit (von einer Meinung) steht. C. P. 433,29 Fordæm he gesihd da gearwe de he wende dæt he sceolde ungearwe findan. Bed. 428 m. ond me duhte ond gesewen wæs pæt he heora ealdor beon sceolde. Bo. T. C. X ond seo orsorhues ond da sælpa pe he ær wende pæt gesælpa beon sceoldon. Or. 166,30 Ac hit weard purh pa ameldad pe he gepoht hæfde pæt him to pære dæde fylstan sceolde. ib. 200,10. C. P. 302,3 ond tiohchiad dæt dæt scyle bion for eadmettum (et tamen tacere se aestimant ex humilitate), ein Bspl. welches vielleicht auch unter β zu rechnen ist.
- δ. Nach einem Verbum des Behauptens tritt neben der subjectiven (auch wohl noch finalen) Abhängigkeit des Inhalts des Nebensatzes ein Moment des Verbürgens in sculan hervor.
- aa. Es wird eine Ansicht über eine geschehene Thatsache behauptet. C. P. 91,8. da donne de sio godcundde stefn dreade ond cwæd dæt hie scolden leasunga witgian (Quos divinus sermo falsa videre redarguit).
- bb. Es wird das (gegenwärtige oder zukünstige) Statthaben oder Vorhandensein einer Thatsache behauptet. Bed. 495 m. ond he ahefp hine sylfne ofer ealle pa pe hæpene men cwædon pæt godas beon sceoldan (deos esse dixerint). Bed. 196 m. Sume gedwolmen cwædon pæt seo halige Maria Cristes modor ond sume opre halgan sceolon hergian æfter dam dome da synfuldan of pam deofle ælc his dæl.
- cc. Die Aeusserung erhält mehr den Charakter der Mitteilung einer bereits geschehenen oder bestehenden Thatsache. Bo. 252 m. Ic wat pæt pu geherdest oft reccan on ealdum leasum spellum, pætte Job, Saturnes sunu sceolde beon se hehsta God ofer opre Godas and he sceolde bion dæs heofenes sunu and seolde ricsian on heofenum and sceoldon gigantes bion eorpan sunu,

and pa sceoldon ricsian ofer eorpan and pa sceoldan hi beon swilce hy wæron geswyftæna bearn, forpæm pe he sceolde beon heofones sunu and hi eorpan . . . Bo. 302 o. ongunnon lease men wyrcan spell and sædon pæt hio sciolde mid hire drycræft pa men forbædan and weorpan hi an wilde deora lic and siddan slean on pa raccentan and on cospas. Sume hi sædon pæt hio sceolde forsceoppan to leon and donne seo sceolde spreccan ponne rynde hio . . . ib. 366 u. pæt men cwepap be sumum pingum pæt hit scyle weas gebyrian. Metr. 26,73 pa ongunnon wercan werpeoda spell, sædon pæt hio sceolde mid hire scinlace beornas forbredan and mid balocræftum wradum weorpan on wildra lic cyninges pegnas.

In den Beispielen bb. und cc. erscheinen dem Autor die Thatsachen, welche er als mitgeteilt und erzählt hinstellt, als unglaubwürdig oder geradezu erlogen. Diesem Gedanken mag sculan hier noch besonders Rechnung tragen, indem es eben nachdrücklich auf die subjective Abhängigkeit verweist. Es findet sich ähnlich nach einem Ausdruck des Vorwandes C. P. 55,19 On dæm hiewe de he sceolde his gielpes stieran on dæm he his striend.

dd. In der weiter geführten Mitteilung des Falles Bo. 252 m. (siehe cc.) findet sich sculan nun auch formell unabhängig von einem Verbum der Mitteilung. Hier heisst es weiter: . . . eorpan. da sceolde pam gigantan ofpincan, pæt he hæfde hiera rica. Woldon pa tobrecan done heofon under him. da sceolde he sendan dunras. — ib. 260 u. da sædon hi dæt dæs hearperes wif sceolde acwelan and hire sawle mon sceolde lædon to helle. da sceolde se hearpere weorpan swa sarige pæt . . .

### b. Der Zwang u. s. w. liegt in Umständen.

Hier besonders macht sich in sculan die Abschwächung der Bedeutung eines Zwanges zu der einer Veranlassung, einer Gelegenheit geltend, welche sich aus Umständen der verschiedensten Art ergeben. Der Zwang u. s. w. liegt

α. in der Beschaffenheit des Subjects. C. P. 255,3 Ac hwelc wite sceal us donne to hefig dyncean dære godcundan dreaunga? ib. 407,32. — Guthl. 955 Wast pu, freadryhten, hu

peos adle scyle ende gesettan? Bo. 52 m. Das Subject ist zuweilen von einem appositionellen Ausdruck begleitet, der den Grund der Nötigung angiebt. Seef. 29. Nu ic werig oft in brimlade bidan sceolde. Cr. 172.

β. in der Beschaffenheit eines Objects, eines Genitivobjectes: Or. 218,20 βc sceal eac niede para monegena gewinna geswigian pe on eastlondum gewurdon. His me sceal apreotan. C. P. 157,20 eines Dativobjectes. Beow. 2884 Nu sceal sinc-pego ond sweord-gifu eall edel-wyn eowrum cynne lufen alicgean. Bo. 176 o. C. P. 185,8 eines Accusativobjectes. Metr. XXVI, 82 ponne hi sares hwæt siofian scioldon C. P. 173,1. Jul. 711. Sal. u. Sat. 361 ac he hine adreogan sceal.

y. in einem adverbialen Ausdruck, welcher häufig erst im Zusammenhang seine nähere Erklärung findet; in einem lokalen Or. 19,4 ealle da hwile he sceal seglian be lande; ib. 172,19; 286,20. Cr. 863 pæt we onenawan magun ofer ceoles bord, hwær we sælan sceolon sundhengestas, ealde yamearas ancrum fæste. Gen. 2274. Sat. 30. Bo. 182 u.; in einem temporalen. Bo. 272 m. du scealt ærest ongitan pæt pa godan habbap symle anweald (zuerst, als Erstes, ist es notwendig, dass du begreisst). Gen. 406. Oros. 62,9. Gen. 1777. C. P. 233,7; in einem modalen C. P. 253,10 dæt hie donne her on worulde doligen earfedu dæm timum de hie dyrfen, swa swa mon sceal on eldiode; ib. 35,7; 445,11. Andr. 1246; hier in der Frage Guthl. 337 Hu sceal mine cuman gæst to geoce, nemne ic gode sylle hyrsumne hige? Bo. 16 m., 18 u., 332 m.; in einem instrumentalen C. P. 341,17 dæt dæt hie ofer dæt habbad de hie hiora gitsunga mid gestillan sculon. Fat. Ap. 79 æđele sceoldon purh wæpenhete weorc prowigan. Bed. 310 o.; 164 u. Gen. 631; in einem causalen Ps. 64,2 for pe sceal ælc flæsc ford sidian; sonst immer in der Frage C. P. 261,19 Forkwy donne sceal ænigum menn dyncan to rede odde to uniede đæt he Godes swingellan gedafige for his yfelum dædum? (Cur itaque asperum creditur ut a Deo homo toleret flagella pro malis?) C. P. 307,15 Ac hwy sceal ænigum menn donne dyncean . . . Bo. 308 u. Hwi ne sceolde me swa dincan? ib. 62 o. Hwi ne sceolde me lician fæger land? ib. 60; T. C. XIV. — Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass das

hier in den Fragen verwandte sculan nicht etwa als ein sculan der Bestimmung aufzufassen ist. Mätzner führt (Gr. II<sup>3</sup> Erst. T. s. 90) ausser einer Reihe neuenglischer Beispiele, die mir nicht alle zutreffend zu sein scheinen, das ags. Exodus cap. 15 v. 24 an: Hwat sceolon we drincan? für den besonderen Fall an, dass der Fragende in Ratlosigkeit über eine zukünftige Thätigkeit eine Bestimmung verlangt. Dergleichen Fällen bin ich nicht begegnet\*); in den oben angeführten ist das Motiv des Sollens, welches verlangt wird, von der dort angegebenen Art.

- δ. Der Zwang u. s. w. liegt in einem andern Satze (als dem mit sculan). Das Moment der Nötigung gelangt hier zuweilen durch ein Adverb von der Bedeutung "notwendig" zu verstärktem Ausdruck.
- aa. Der Zwang liegt in einem übergeordneten Satz, sculan findet sich
- αα. in einem conjunctionalen Consecutivsatz C. P. 197,6. Ac gif hie hwæt swa healicra yfela on him ongieten pæt hie hit niede sprecan scylen. ib. 297,18. Bed. 370 u. swa geboren of his moder hrife pæt hine his yldran beran sceoldan ond hegan ne mihte. Bo. 382 m. Beow. 2918; 2974.
- ββ. in einem von einem Verbum der Nötigung abhängigen Beisatz. Bed. 219 u. Forpon seo feanes nydde Mæsse Preosta pæt an Biscep beon sceolde ofer tu folc. (Paucitas enim sacerdotum cogebat unum antistitem duobus popalis praefici.) ib. 231 u. pa pa hine se deap nydde on pæm ytemestan dæge his lifes pæt he of pam lichoman faran sceolde. ib. 194 u.
- bb. Der Zwang u. s. w. liegt in einem Nebensatze. sculan findet sich im Hauptsatze. Die Nötigung liegt
- αα. in einem Causalsatz. C. P. 279,5 fordæm hit ær nolde behealdan wid unnyt word, hit sceal donne niedinga afeallan for dæm slide. Or. 17,7. Bed. 402 u. Wald. 25.
- ββ. in einem Bedingungssatz; in einem conjunctionalen C. P. 341,19. Bo. 214 o. gif pu ponne gelefst pæt hit swa sie on Gode, donne scealt pu nede geleofan pæt sum anweald sie mara donne his ib. 28 m.; 144 u. Run. 2; in einem

<sup>\*)</sup> Wenn nicht Bo. 196 u. Hwæt sculon we nu don to pam pæt . . ., welches Cardale allerdings "What ought we to do", — übersetzt. Im Lateinischen steht: "Quid nunc faciendum censes," — so auch Bo. 192 o.

relativen Bo. 54 u. Se pe wille fæst hus timbrian, ne sceall he hit no settan upon pone hehstan cnol. Bestimmt der Relativsatz das Wesen des Subjects im Hauptsatz näher, so berührt sich sculan mit demjenigen in b,  $\alpha$  (s. 20). Bo. 172 u.; 430 u.; Bo. C.T. 31. Hu se sceal fela nearanessa gepolian, pe pæs lichoman lustas forlætan sceal. — In anderen Fällen, sowohl bei conjunctionalen wie relativen Bedingungssätzen, spielt ein Moment der Verpflichtung mit. Bo. 56 o. Ac se pe wille habban pa ecan gesælpa, he sceal fleon pone frecnan wlite pises middan eardes. Metr. V, 26; VII, 30; XIV, 4; Ps. 85, 9. Beda 173 u. (debet).

yy. in einem Finalsatz. Bo. 20 u. Ac ic hie sceal ærest gepinnian pæt ic siddan py ep mæge pæt sope leoht on pe gebringan. ib. 268 u. Cri. 1691. Metr. XXIII, 7. Menol. 68. Ein Moment der Pflicht weisen zugleich auf: C. P. 183,18; ib. 47,36.

- δδ. in einem Objectsatz C. P. 73,20 ond eac hwelc se bid de him ondrædan sceal dæt he unmedome sie.
- cc. Die Nötigung liegt in einem gleichgeordneten Satze. C. P. 308,4; Jul. 114 he pa brydlyfan sceal to oderre æht gestealdum idese secan: nafad he ænige her. Bo. 144. R. d. S. 102. Ein Moment der Pflicht tritt zugleich hervor C. P. 181,20. ib. 231,13. Bed. 309 u.
- e. Der Zwang u. s. w. liegt im Zusammenhange; der Grund der Nötigung ist erst im weiteren Hergang der Erzählung u. s. w. zu ersehen. Beow. 1855 Hafast pu gefered, pæt pam folcum sceal Geata leodum and Gar Denum sib gemæne and sacu restan. ib. 819 scolde Grendel ponan feorh seoc under fenhleodu secean wyn leas wic. Gen. 1894 ac sceoldon arfæste pa rincas py rumor secan ellor edelseld. Beow. 251; ib. 2255. ib. 2442 sceolde hwædre swa-peah ædeling unwrecen ealdres lintan.

Anmerkung: Für Heyne's Erklärung (Beovulf, 4. Aufl., s. 228) welcher in dem zuletzt genannten Falle Beow. 2442 "den leisen Nebensinn einer Schicksals-Bestimmung" findet, möchten vielleicht eher folgende, nicht von ihm angeführte Stellen passen, in denen sculan sich aber auch sehr wohl aus dem Zusammenhang erklären lässt. Beow. 1464, 2627; vor Allem 977 und 2341: Sceolde læn-daga æpeling ær god ende gebidan, worulde lifes, ond se wyrm somod, peah-de hord-welan heolde lange.

- ε<sup>1</sup>. Im Besonderen ist hier die Situation, in welcher sich das Subject befindet, ein Zwang zu seiner Handlung. Klg. d. Fr. 25 Sceal ic feor geneah mines fela leofan fæhåu dreogan! ib. 52. Gen. 2274. Wids. 121. Wand. 55. Botsch. d. G. 40.
- $\varepsilon^2$ . Einmal findet sich sculan in einem Bedingungssatze, in welchem es sich nicht um die blosse Nötigung zu der im Infinitiv genannten Thatsache handelt, sondern um das ernötigte Geschehen der Thatsache selbst, weil die Handlung des Hauptsatzes nur von dem wirklichen Stattfinden jener Thatsache abhängig gemacht werden kann. sculan bezeichnet dann, dass die Handlung des Nebensatzes durch einen Umstand, den der Zusammenhang eben erkennen lässt (in der Annahme natürlich) herbeigeführt sei; es nähert sich in seiner Function derjenigen eines Verbums des Geschehens, indem es noch besonders darauf hinweist, dass es zu der im Infinitiv genannten Handlung kommt, dass sie eintritt. (Inwiefern sein Gebrauch als hypothetische Umschreibung zu betrachten ist, siehe B. 1.) C. P. 397,22 Fordæm dætte da de gestondan ne meahton, gif hi afeollan sceolden, dæt hi afeollen on dæt hnesce bæd dæs gesinscipes (dass diejenigen, welche nicht zu stehen vermochten, wenn es [durch ihr Unvermögen] dahin käme, wenn der Fall einträte, dass sie fielen, dass sie dann auf das weiche Bett der Ehe fielen).
- ζ. Die durch sculan ausgedrückte Nötigung ist eine Fügung von Umständen, die auch im weiteren Zusammenhang nicht mehr bezeichnet sind.

Der veranlassende Umstand ist allgemein als derjenige bekannt, welcher die durch sculan als ernötigt bezeichnete Handlung herbeiführt. In den folgenden Fällen wird das Sterben als ein Zwang bezeichnet. Es wird hier jedoch das Sterben nicht selbst genannt, sondern in poetischer Umschreibung eine auf dasselbe folgende, je nach heidnischer oder christlicher Anschauung von den Göttern, Schicksal u. s. w. oder von Gott bestimmte Handlung. Als äussere Veranlassung und zwingender Anstoss war Bed. 231 u. der Tod selbst genannt (s. 22 in  $\beta\beta$ ). So auch wohl in den folgenden Stellen. Beow. 1004 ac gesecan sceal sawlberendra gehwa nyde genyded nipda bearna grund - buendra gearwe stowe. Seef. 74 ær he on weg scyle. Beow. 3177 ponne he ford scile of lic-haman læne weordan. —

Ich bin kaum geneigt, hier in sculan etwa eine Schicksalsbestimmung zu sehen, sondern eher eine Fügung der Umstände, die ihre Wirkung durch den Tod geltend machen. In den folgenden Fällen scheint mir jedoch eine Bestimmung nicht ausgeschlossen zu sein. Beow. 1179 ponne pu ford scyle metodsceaft seon! Gen. 1222. Hæfde frod hæle pa he from sceolde niddum hweorfan nigonhund wintra and hund seofontig. Bed. 262 u. da com his tid pæt he sceolde of middaneard to Drihtne faran. — Sehr in Zweisel kann man sein über Bed. 197 o. gif he wiste hwænne he geendian sceolde (quando esset moriendum). Mehr als eine Nötigung aus der Beschaffenheit des Subjects selbst sind wohl solgende Fälle anzusehen: Bed. 211 u. ond he wende pæt he sweltan sceolde ond dead drowian. Bed. 283 o.; ib. 200 u.

η. Eine Fügung der Umstände überhaupt zeigt sculan wohl in folgenden Fällen an: Bo. 178 o. Forpam pu scealt habban simle hwæt wiperweardes ond ungeteses. (Der Gang der Dinge, der Lauf der Welt, führt es notwendig mit sich und als einen Zwang für dich herbei, dass . . .) Metr. XI, 50. ac hit is sellicrè pæt hiora ænigne mæg butan oðrum bion, ac sceal wuhta gehwilc wiðerweardes hwæthwugu habban under heofonum.

Vielleicht ist in dem genannten, wie in dem folgenden Beispiel die Bezeichnung einer Naturnotwendigkeit durch sculan zu ersehen. XIII, 79 Metr. Nis nu ofer eordan ænegu gesceaft pe ne hwearfige swa swa hweol ded on hire selfre hie sceal eft don pæt hio ær dyde.

Ein sculan der Absicht eher, als ein solches, welches auf die Fügung der Dinge hindeutet, wird dagegen wohl in den folgenden Stellen des Boethius statt haben: Bo. 376 o. forpam we geherap hwilum secgan pæt hit scyle eall swa gewyrpan swa God æt fruman getiohhod hæfde. Es ist bemerkenswert, dass Cardale übersetzt: that every thing must so come . . . ., also auch weit mehr eine Nötigung als etwa eine suturische Umschreibung im Auge hat. Bo. 336 o. Se foreponc is sio godcunde gesceadwisnes, sio is fæst on pam hean sceoppende pe eall forewat hu hit geweorpan sceal, ær ær hit geweorpe. ib. 380 o. ac ic nat hwæper hit eall gewyrpan sceal unawendedlice pæt he wat and getiohhod hæfp.

c. sculan findet sich verwandt, ohne dass der Wortsinn des Verbums noch recht ersichtlich wäre. Die letzte Spur desselben scheint vielmehr geschwunden zu sein. Die Function jedoch, welche sich in dem Beispiel C. P. 397,22 (s. 24  $\varepsilon^2$ ) herausstellte, dass sculan auf das wirkliche Eintreten der Handlung (dort noch in Folge eines aus dem Zusammenhange zu ersehenden Umstandes zu geschehend) hindeutete, hat sich hier dahin entwickelt, dass es mit grösserem Nachdruck auf das Statthaben der Handlung überhaupt hinweist. Dieser Eigenschaft, das Geschehen der Handlung mit grösserem Nachdruck anzudeuten, ist sculan wohl fähig vermöge seiner Bedeutung des Zwanges, indem die dieser Bedeutung eigene Kraft noch fortwirkt. Im Conditional- und Concessivsatz kommt dieser verstärkende Ausdruck der Sprache wohl zu statten. (Weiteres siehe B. 1.) Or. 218,7 Ac hit was Godes gifu pat ealle pa lægon, pe hit don sceoldon, op hit self ofereode. Metr. XXV, 72 ponne hæfde he nane scylde peah he oferwunnen weordan sceolde. - Die vorstehenden Beispiele werden im Stande sein, die angedeutete Function von sculan darzulegen und zu zeigen, dass es sich bei dieser Verwendung nicht um eine blosse Umschreibung eines Tempus oder Modus handelt, sondern dass sich eben auch ein mit der Bedeutung von sculan zusammenhängender Gedanke geltend macht. - Auch Hennicke weist (a. a. O. s. 14) darauf hin, dass noch heutzutage, in seinen Beispielen speciell in der Umschreibung des hypothetischen Conj. Prät., die eigentliche Wortbedeutung von shall fühlbar wird.

d. Ic sceal und andere Fälle, in denen sich, während überhaupt eine Absicht des Subjectes Ic u. s. w. vorliegt, in sculan eine andere Nötigung äussert.

In diesen Fällen giebt 1) eine Person mit dem Nennen einer eignen Nötigung, meistens einer Verpflichtung, auch zu erkennen, dass sie dieser von ihr genannten Nötigung nachzukommen beabsichtigt, oder sie drückt auch 2) mit *Ic sceal* aus, dass sie sich selbst zu einer von ihr gewollten Handlung verpflichtet und das Geschehen derselben somit verbürgt und sich ert. — Nur so kommt ein *Ic sceal* im Ganzen einem *Ic wille* gleich.

a. sculan findet sich in einer versichernden Aussage, einem Versprechen.

aa. Das Versprechen geschieht in directer Rede. — 1. Ps. Sg.; Grein übersetzt ic sceal hier stets mit ich will. Es liegt in den folgenden Fällen wohl bereits das Moment einer Verpflichtung vor, welches der Zusammenhang auch erkennen zu lassen scheint. Wenn man nicht geneigt wäre, einzelne Fälle nach 1) zu rechnen, so werden sie, wie auch andere in den unten folgenden Gruppen, doch stets nach 2) zu erklären sein. Beow. 384 ic pæm godan sceal for his mod-præce madmas beodan. ib. 1706. Ic pe sceal mine gelæstan freode, swa wit furđum spræcon. Cr. 1672. Nu pu most feran pider pu fundadest longe and gelome: ic pec lædan sceal. Guthl. 572 ic gepafian sceal æghwær ealles his anne dom'and him geornlice gæstgemyndum wille wideferh wesan underpyded. - Es liegt eine Nötigung nach 2, b,  $\delta$ , cc (s. 23) vor, zugleich äussert sich auch das Moment einer Verbindlichkeit. Sal. u. Sat. 328. Ne sceal ic pe hwædre, brodor abelgan, pu eart swipe bittres cynnes eorre eormestrynde.

bb. Die Versicherung geschieht in indirecter Rede. Die hier anzusührenden Fälle scheinen mir zu 2) zu gehören. Bed. 37 u.: ond cwæp pæt he sylf sceolde pa swæran wita onfon pe he on pam preoste gemynte gif he mihte hine gefon. C. P. 193,8. donne he gebint hine selfne to him mid his wordum dæt he sceal niede da giemenne ymb done habban de he ær ne dorfte. Hier steht sculan zugleich nach einem Verbum des Verpflichtens.

β. sculan steht in gehobener Rede. Das Ausserordentliche und Bedeutende der vorzunehmenden Handlung gelangt hier zu nachdrucksvollerem Ausdruck und der Ausspruch gewinnt an Gewissheit.

aa. Die Äusserung einer Absicht geschieht in directer Rede. 1. Ps. Sg.; Grein übersetzt hier überall mit wollen. Man könnte hier eine Nötigung in Folge eines bereits gefassten und zur Ausführung zu bringenden Planes annehmen und so nach 1) erklären, aber auch zu 2) passen die folgenden Fälle. Beow. 424 ond nu wid Grendel sceal fon wid fonde ond ymb feorh sacan lad wid ladum. Beow. 635. Ic gefremman sceal eorlic ellen odde ende dæg on pisse meodu healle minne gebiddan. ib. 601.

4\*

Ac [ic] him Geata scéal eafod ond ellen ungeara nu gude gebeodan! — 1. Ps. Pl. Beow. 683. ac wit on niht sculon seege ofersittan, gif he gesecean dear wig of wæpen. (Grein übersetzt hier werden.)

bb. sculan findet sich einmal in der 2. Ps. Sg. in der directen Frage. Cr. 166. Maria fragt: Nu pu freode scealt fæste gedælan, aletan lufan mine? (Grein willst.) Joseph hat, nachdem er wegen Maria's Schwangerschaft verhöhnt worden ist, den Plan gefasst, sie zu verlassen. Dieser Entschluss ist ferner auch schwerwiegend für Maria, er enthält für sie des Unangenehmen und gleichsam einen Zwang auf ihr Gefühl. So sind auch hier wohl noch andere Momente der Nötigung, als ein solches der reinen Absicht (der Beabsichtigung einer eignen Handlung) vorhanden.

- y. sculan ist in Fällen gebraucht, wo das Subject in dringender Sprache etwas begehrt. And. 341. Nu pu seolfa meaht sid userne gehyran hygepancol: ic sceal hrade cunnan, hwæt pu us to dugudum gedon wille. Grein übersetzt sogar Ich möchte. Es ist hier indess die Nötigung aus Umständen (der Begehrende will abreisen und muss das Begehrte daher schnell erfahren) nicht zu verkennen. Gen. 2724. Wuna mid usic and pe wic geceos on pissum landum, pær pe leofost sie, edelstowe: pe ic agan sceal! Wes us fæle freond! we pe feoh syllad! (Grein: Ich will.) Entsprechender wäre wohl: Ich mus's dich haben (mein Inneres drängt darauf hin), oder auch: meine Lage lässt es als erforderlich und wünschenswert erscheinen.
- δ. Fälle, in denen ein Autor (in der 1. Ps. Sg. oder Pl.) durch sculan darauf hinweist, dass er zu einer Mitteilung genötigt ist und damit ausspricht, dass sie geschehen soll. Man könnte geneigt sein, in diesem sculan nur eine blosse Absicht ausgedrückt zu finden, indess treten andere Momente hervor, die allgemein unter den Gesichtspunkt fallen, dass der Autor seinen Stoff angemessen und zweckmässig zu behandeln hat. Willan findet sich dagegen zur Bezeichnung einer blossen Absicht\*) Bo. 260 o. We sculon get of ealdum leasum spellum de sum bispell reccan (oportere) Beow. 2069; Beowulf,

<sup>\*)</sup> Siehe willan I C. Hilfsverbum b. (Besondere Fälle).

welcher mündlich berichtet: Ic sceal ford sprecan ger ymbe Grendel pæt pu geare cunne sinces brytta (Ich muss und will) auch noch von Grendel sprechen, damit du ganz erfahrest...) Or. 42,1 Ic wat geare, cwæd Orosius, pæt ic his sceal her fela. oferhebban ond pa spell pe ic secge ic hi sceal gescyrtan (At ego nunc cogor fateri me . . . breviare). ib. 110,13 Ic sceal hwædre eft gewendan pæt ic hwelcne hugu dæl gesecge Alexandres dæda.\*) Bed. 361 o. ac pyssum urum stære we sculon an to atycean de us gelamp nu nipan (commodum duximus) ib. 439 o. Be disses Biscepes lifes stealle foreweardum we sculan feawum wordum gemynegian (quae sunt gesta memoremus). Hier würde Grein vielleicht, durch das Lateinische bestimmt, "lasst uns" übersetzt haben, wie er Andr. 1489 mit dieser Wendung übersetzt: Hwædre git sceolon lytlum sticcum leodworda dæl furdur reccan! (Hier schliesst der Autor die Zuhörer allerdings wohl mit ein, doch ist das Moment der Nötigung auch hier erkenntlich). Ic sceal mag sich zuweilen zwar zu einer nur noch formellen Bezeichnung der Ankündigung eines Autors abgeschwächt haben: Or. 86,13 Nu we eft sculon, cwæd Orosius hwierfan near Roma. ib. 62,9 Giet scæl ic, monig fealdlecor sprecan wip pa . . . . doch ist auch in solchen Stellen noch ein Moment der Nötigung zu finden, wie deutlich in den folgenden wo Ic sceal dem Futurum conabor mit nachfolgendem Infinitiv gegenübersteht. Bo. 120 m. Ac ic sceal be sumere bisene sume alicnesse pære wisan pe getæcan (atque informare conabor \*\*) ib. 326 m.

- e. Es giebt einzelne Fälle, in denen eine bestimmte Art der Nötigung kaum zu ersehen ist und auch nicht in Betracht kommt.
- α. sculan findet sich nach einem Verbum der Nötigung im abhängigen Beisatz. Bed. 62 u. Næs he genedd pæt he sceolde Godes bebod tobrecan (Homo minime coactus praecepta Dei violavit).

<sup>\*)</sup> Lenz (Syntact. Gebr. d. Partikel "ge" bei Alfred, Heidelb. Diss. 1886) übersetzt: ich muss mich wieder dazu wenden, dass . . .

<sup>\*\*)</sup> Cardale übersetzt auch hier "Imust", obgleich in "conabor" deutlich ein Wille ausgesprochen liegt.

- $\beta$ . Die Notwendigkeit, Veranlassung u. s. w. ist überhaupt als eine solche gesetzt in bedingenden Sätzen. Der Inhalt des Hauptsatzes ist hier auf die blosse Nötigung bezogen (vgl. dagegen s. 24  $\epsilon^2$ ). C. P. 3,12 ond hu we hie nu sceoldon ute begietan gif we hie habban sceoldon. Metr. XXVI,84. ongunnon ladlice yrrenga rynan, ponne hi [a] sceoldon clipian for cordre. Dsp. II, 176. betre him wære, pæt he bropor ahte, . . . gif hi sceoldan eofor onginnan oppe begen beran.
- f. In den folgenden Fällen bezeichnet sculan auch wohl einen Zwang, der darin zu liegen scheint, dass einer Person (nicht immer dem Subjecte zu sculan) die im Infinitiv genannte Handlung oder der Inhalt des Satzes mit sculan ein Zwang ist, welcher speciell auf ihr Gefühl, auf ihre Ansicht u. s. w. gerichtet ist. Auch das Unrechte und Unrichtige (siehe  $\beta$ ), im Gegensatz stehend zu dem Rechten und Richtigen, wird als ein Zwang auf dieses aufgefasst, was auch durch sculan zum Ausdruck gelangt.
- a. sculan findet sich in einem Nebensatz, gegen dessen Inhalt im Hauptsatz eine Missbilligung, ein abweisendes Urteil, überhaupt ein Widerspruch ausgedrückt wird.

sarian C. P. 153,10 He sarette dætte da synfullan sceoldon bytlan on uppon his hrycge. for se on Bo. 148 da forseah se Catulus hine for pi he pær on sittan sceolde. (Cato's Missbilligung, dass der reiche Nonius sich in einer Sänste tragen liess). hreowsian C. P. 199,18 ond swide swidlice hreowsade đæt he him æfre swa ungeriesenlice gedenigan sccolde. gescomian Or. 296,17 Nu giet eow Romane mæg gescomian, cwæd Orosius, pæt ge swa heanlic gepoht sceoldon on eow geniman. Bo. 20 o. ac pæt wæs swipe micel ple oh pæt du swa wenan sceoldest. ondrædan Bed. 339 m. ondrædde for dinre arwurpnesse pæt pu sceoldest to swype gedrefed beon. Bo. 48 u. ond eac pæt pæt he ponne gesællice brycp he ondræd pæt he scyle forlætan. Bed. 336 m. ond him ondred pæt he for dære stranglice witnad beon sceolde fram dam dearlwisan deman. — Ein sculan der Absicht möchte ich in dem hier verwandten weniger erkennen.

In einigen der voraufgehenden Beispiele zeigte sich ein Gegensatz der Handlung des Nebensatzes zum Guten, Schicklichen und Richtigen. Dies tritt noch mehr in folgenden Fällen hervor:

Bed. 374 o. Swipe unwislice ond ungelæredlice ge dydon pæt ge sceoldan on feower nihte monan blod lætan. Bed. 87 m. Swype dyslic is pæt sceolde dære godcundan gyfe widcweden beon. ib. 212 m. Ac pæt is swipe dyslic ond swipe micel synn pæt mon pæs wenan sceole be Gode. ib. 374 m. Ne puhte hit me nauht rihtlic ne eac gerisenlice, gif him sceolden peowe men penigan. gedafenian (in der Verneinung) Bed. 139 pæt pæt nænig ding ne gedafenade swa ædelum cyninge ond swa gepungenum pæt he sceolde his freond pone betstan on nyde gesettum on gold bebycgean (quia nulla ratione conveniat tanto Regi amicum suum . . . auro vendere).

β. Es wird zugleich die als besser und richtiger erkannte Thatsache der zu beanstandenden entgegengestellt. Bed. 74 o. ond pohtan pæt him wislicre ond gehyldre wære pæt hi ma ham cyrdan ponne hi pa eallreordan peode ond pa repan ond pa ungeleafsuman gesecan sceoldan (redire domum potius quam barbarum ferum, incredulamque gentem adire cogitabant). Bed. 176 m. đa đuhte him nyttre ond betere pæt hc đær Godes word bodade ond lærde ponne he fyrr on Breotone feran sceolde.

In allen diesen Fällen nur das nachdrucksvollere Hinstellen der Handlung zu erblicken (s. 24) oder etwa ein Moment der Pflicht (des Geziemens u. s. w.) hier ausgedrückt zu finden, möchte ich nicht für richtig halten. Das Moment des Gegensatzes, des Zwanges äussert sich hier in der That sehr deutlich. An eine conjunctivische Umschreibung wird noch weniger zu denken sein.

Anmerkung: Brinkmann führt a. a. O. s. 611—618 unpersönliche Ausdrücke und Verba der Gemütsbewegung an, nach welchen im abhängigen Beisatz "shall" gebraucht ist. Während das "shall" dieser Fälle zum Teil in der hier angegebenen Weise verwandt ist, ist ein solches wie nach "it is reasonable" zu 1 s. 5 fgg., nach "was of consequence" zu  $\zeta$  s 24 zu rechnen. Die Erklärung, welche Brinkmann sucht, dass hier der Conjunctiv vertreten würde (wenn der Conjunctiv nötig ist, steht "shall" selbst im Conj.) in Fällen wo eine Notwendigkeit, blosse Möglichkeit, Ungewissheit oder ein Affect durch einen Conjunctiv auszudrücken ist, schafft keine Klarheit.

## B. sculan in besonderen Verbalformen.

- 1. Mätzner weist Gr. II<sup>3</sup> Erste Hälfte s. 97 auf den Gebrauch des Praeteritum Indic. oder 'Conj. im hypothetischen Satzgefüge hin. Es steht, wenn von einer Thätigkeit die Rede ist, die selbst der Gegenwart oder der Zukunft angehört, die aber als bedingt und nicht verwirklicht ausgesprochen wird. sculan findet sich bereits, wie im Ne. shall, in demselben Gebrauche, doch ist die eigentliche Bedeutung oder eine aus ihr sich ergebende Function dieses Verbums meistens noch fühlbar. Deutlich als Bezeichnung des Zwanges findet es sich im Hauptsatze stehend: C. P. 3,12 ond hu we hie nu sceoldon ute begietan, gif we hie habban sceoldon. Bo. 32 u. Hu mihtest pu sittan on middum gemænum rice, pæt pu ne sceoldest pæt ilce gepolian pæt odre men? (im Consecutivsatz s. 22 aa). Bo. 36 o. Ne mæg ic næfre gepencan, gif he swelc wære, and pæt eall hæfde, hwonon him ænig unrotnes cuman sceolde (durch hwonon oder auch durch gepencan hervorgerufen). — Im Hauptsatz nach einem Bedingungssatz auch Metr. XXIX, 87. Gif he swa gestæððig ne staðolade ealla gesceafta æghwylc hiora wraðe tostencte weordan sceolden (vgl. s. 22  $\beta\beta$ ).
- 1a. In C. P. 397,22 und Beow. 1034 tritt sculan in der s. 26 besprochenen Function auf, für welche es sich im hypothetischen Satzgefüge gerade ausserordentlich eignet, da hier doch mit einigem Nachdruck das nur angenommene Stattfinden der Handlung betont wird. Beow. 1034 pæt him fela lafe freene ne meahton scurheard sceddan, ponne scyldfreca ongean gramum gangan sceolde. Das Gleiche ist von dem sculan des Concessivsatzes Metr. XXV, 72 (s. 26) zu sagen. In diesen Fällen kann man in der That von einer blossen Verwendung von sculan zur hypothetischen Umschreibung sprechen. Derselben nähert es sich auch, wenn der Wortsinn des Verbums neben dem hypothetischen Gedanken in seiner Abschwächung kaum noch zur Geltung kommt. Beow. 281 Ic pæs Hrodgar mæg purh rumne sefan ræd gebæran, hu he frod ond god feond oferswyded, gyf him edwenden æfre scolde bealuwe bisigu (Fügung der Dinge). Auch auf diese Weise mag sculan, im hypothetischen Praeteritum gebraucht, zur blossen Umschreibung desselben gelangt sein.

- 2. sculan findet sich im sonst präsentischen Satzgefüge im Präteritum, demjenigen, welches der Irrealität der Handlung Ausdruck giebt, wenn bezeichnet werden soll
- . a) dass die Handlung des Infinitivs dem gegenüber, dass sie ausbleibt, ernötigt ist, wenn
- b) ausgedrückt werden soll, dass die Handlung dem gegenüber, dass sie stattfindet, nicht ernötigt ist (durch verneintes sculan), — oder wenn
- c) gesagt werden soll, dass die Handlung statt einer andern geschehenden und im Gegensatz zu ihr stehenden ernötigt ist. Es findet sich in allen anzuführenden Fällen ein sculan der Pflicht.
- a) C. P. 89,14 Ne healde ge mid swelcum eorneste da heorde swelce hirdas scoldon. ib. 127,16 dæt he ne mæge durhteon his niehstum dæt he him utan don scolde (aut solis interioribus occupatus quae foris debet proximis non impendat). ib. 37,18; 302,14.
- b) C. P. 302,13 dæt hie da tælad ond dreatigad de hie dreatian ne sceoldon (istos ad increpanda quae non debent).
- c) C. P. 129,10 swa eac donne de biscep begæd da deninga de ordlican deman sceoldon. ib. 449,5; 173,1. Bo. C. T. 30 donne fægniap hi pæs pe hi sceamian sceolde. C. P. 165,15; 135,5; 365,10; 143,10; 431,27; 165,21.
- 3. Wenn eine aus Pflicht ernötigte Handlung lebhaft erwünscht wird, so ist zur Bezeichnung dessen das Präteritum von sculan im Conjunctiv des Wunsches angewandt, welches wie in 2) das Nicht-Dasein der Handlung anzeigt. Durch die Anwendung des Präteritums sowohl wie des Conjunctivs gelangt der Wunsch selbst zu verstärktem Ausdruck. Beow. 2708 swylce sceolde secg wesan pegn æt pearfe. ib. 1329. Bo. 98 u. for di sceolde ælc mon beon on dam wel gehealden pæt he on his agenum earde licode. Beispiele, in denen in sculan nur ein Wunsch vorläge, habe ich nicht gefunden. Doch würden sie sehr wohl möglich sein.

# C. sculan zur Umschreibung dienend.\*)

#### 1. sculan umschreibt einen Modus.

- a. sculan umschreibt den Imperativ.
- $\alpha$ . Eine wirkliche Umschreibung des Imperativs hat durch sculan nur dann statt, wenn die in sculan liegende Forderung lediglich auf dem Willen des Redenden, oder derjenigen Person, an deren Statt jemand redet, beruht. Die Fälle A 2 a  $^1$   $\alpha$ , aa, ss 11 u. 12 entsprechen diesen Anforderungen. Überall findet sculan sich hier im Indicativ des Präsens. Einen Imperativ konnte es nicht bilden (vgl. Grimm Gr. IV, 85). Im Besonderen mache ich darauf aufmerksam, dass durch sculan auch im Nebensatz der directen Rede ein Imperativ ausgedrückt ist (siehe s. 12 o.).
- Die 3. Ps., für welche die Befehlsform der jussive Conjunctiv ist, erhält durch sculan auch den umschriebenen Imperativ (s. 12 o.).

Man darf vielleicht auch von einer Beibehaltung des Imperativs in der indirecten Rede sprechen, welche sculan ermöglicht (s. 12  $\beta\beta$ ).

- β. Es giebt nun eine Reihe von Fällen mit sculan, in denen nicht zu verkennen ist, dass die abhängige Handlung von einem Willen gewünscht, ja gefordert wird, in denen sich indess ein anderes Moment der Nötigung, das der Pflicht, eben so sehr geltend macht, welches denn auch gerade die Anwendung von sculan hervorgerufen zu haben scheint. Weil in diesen Fällen mit der Erwähnung der Pflicht auch zugleich die Forderung verbunden ist, dass die verpflichtete Person der Nötigung nachkomme, so erhält sculan imperativische Bedeutung.
- aa. sculan steht in der 2. Ps. des Ind. Präs. C. P. 203,22 Nesculon ge beon to wise æfter dæs lichoman luste (Non multi sapientes secundum carnem). C. P. 357,7 Ne scule ge wid hine gelæran swa swa wid feond, ac ge him sculon cidan swa swa breder (Et nolite ut inimicum existimare illum sed corripite ut fratrem). C. P. 306,7 Ne sculon ge no dyncan eow selfum to wise (Nolite prudentes esse apud vosmet ipsos). Bed. 86 o. ac du hi scealt lipelice monian ond him ætywan dinra godra

<sup>•).</sup> Auf die Umschreibung des hypothetischen Präteritums ist s. 32 hingewiesen.

worca. In den Beispielen C. P. 357,7 und 306,7 steht dem ne sculon ge ein lateinisches nolite gegenüber. C. P. 461,1 ist nolite mit dem Imperativ wieder gegeben: ond ne syngiaå ma (nolite peccare). — Ps. 104,13 Ne sceolon ge mine pa halgan hrinan ne gretan ne on min witegan wergåe settan (nolite malignari).\*)

 $\beta\beta$ . In den Regeln und Verordnungen der Cura pastoralis wie des Beda steht bisweilen einem lat. Praes. Conj. des Willens und der Vorschrift oder einem lat. imperativischen Futur d. 3. Ps. Sg. die 3. Ps. Sg. des Ind. Präs. von sculan gegenüber. Wie im Lateinischen in diesen Fällen zur besonderen Bezeichnung der Pflicht auch ein debet ganz am Platze wäre, das in der Cura pastoralis auch in der That häufig mit dem Conj. Präs. abwechselt, so mag auch, wo sculan dem Conj. Praes. des Lateinischen gegenüber steht, an ein sculan der Pflicht zu denken sein. Auch für die Fälle des Beda ist mir die letztere Bedeutung wahrscheinlich. - C. P. 11,21. Hu se lareow sceal beon clane on his mode. (Ut sit Rector cogitatione mundus). ib. 11,22, 23; 13,1; 13,3; 13,6; 75,24; 81,2 Se lareow sceal bion on his weorcum healic (Sit rector operatione praecipius) ib. 107,8; 89,5; 97,22; — 127,11 Ne forlæte . . . dagegen (Sit Rector non minuens). An eine Vermeidung des Conjunctivs beo, welche man aus einem Vergleich obiger Fälle schliessen könnte, möchte ich nicht denken; beo findet sich z. B. C. P. 33,10\*\*) — Bed. 284 u. Aelc Cristen man sceal cunnan his Pater noster ond his Credan (Orationem Dominicam et Symbolum Apostolicum calleat). ib. 168 Biscop sceal læran his leode symble mid boclicere lare ond him bysnian wel (erudiat). ib. 423 u. Aelc Cristan man sceal cunnan his pater noster ond his credan. Mid pam Pater noster he sceal hine gebiddan ond mid pam credan he sceal his geleafan getrymman. (Quilibet Christianus Orationem Dominicam et Symbolum Fidei callebit; per Orationem Dominicam precabitur, et per Symbolum Fidei fidem suam firmabit). ib. 423 o.; 331 u.; 332 o.

• cc. In den Gesetzen Ine's, in welchen die Verordnungen für eine 3. Ps. sonst im jussiven Conjunctiv des Begriffsverbums

<sup>\*)</sup> Übersetzungen mit willan siehe willan IV A. 1.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Verwendung von "byd" (3. Ps. Sg. Ind.) ist hier häufig (Hotz, pag. 17 g.).

stehen, finden sich einzelne Fälle mit sculan im Ind. Präs. Auch hier macht sich das Moment der Pflicht oft deutlich geltend. sculan steht hier meistens in Fällen, wo eine Geldstrase anbesohlen wird, und zwar dann häusig bei Verben der Vergeltung und ähnlichen (vgl. s. 5, 1 a). Ines 45. betan Burg bryce mon sceal betan CXX scill. kyninges and biscepes. — bei gifan, ge sellan, agifan 59<sup>1</sup>; 61; 74. — onsacan 46. ponne mon monnan bet yhd pæt he ceap forstele odde forstolenne geseormic, ponne sceal he be LX hyda onsacan.

Aus einer Gegenüberstellung der Fälle Ine's 64 und 65 gegen 66 will Hotz a. a. O. s. 17 u. allerdings die vollständige Identität von sceal tæcan mit dem jussiven Conjunctiv tæce ersehen. 64. Se pe hæfd XX hida, se sceal tæcan XII hida gesettes landes ponne he faran wille. 65. se pe hæfd X hida, se sceal tæcan VI hida gesettes landes; 66. Se pe hæbbe hida, tæce odrès healfes.

Ein Moment des Geziemens, sich Gehörens blickt in folgenden Fällen durch: 15<sup>1</sup> Se ad sceal bion healf be husl gengum. 69 Sceap sceal gongan mid his fliese od midne sumor, odde gilde pæt fliese mid twam paeningum. 44<sup>1</sup> Gafol-hwitel sceal beon æt hiwisce VI paeninga weord.

Zu beachten ist, dass in der "Vetus versio" der angelsächsischen Gesetze, die vermutlich in die erste Zeit der normännischen Könige fällt (Schmidt a. a. O. Einl. § 2 s. XIX), das sculan dieser Fälle, wie aber auch meistens sonst, mit debere übersetzt ist, während dem Conjunctiv auch der Conjunctiv des Lateinischen gegenübersteht. Als einen untrüglichen Beweis möchte ich diese Thatsache allerdings nicht gelten lassen.

dd. Fleischhauer führt in seiner Dissertation "Über den Gebrauch des Conjunctivs in Alfreds altenglischer Übersetzung von Gregor's Cura Pastoralis" s. 4, § 2 mehrere Fälle an, wo er den Wunsch doppelt ausgedrückt sieht "nämlich durch den Begriff dieses Verbs und dadurch, dass es in den Conj. gesetzt wird".

Ist nun, wie Fleischhauer denkt, hier wirklich ein sculan der Absicht vorhanden, so würde der Conjunctiv wohl dazu dienen, als Conjunctivus optativus die Aufforderung, welche, wenn sculan im Indicativ gebraucht wäre, einen imperativischen Charakter trüge, zu mildern (vgl. Grimm Gr. IV, 75). In den

anzustihrenden Beispielen lässt sich aber auch das Moment der Pflicht nicht verkennen, und es scheint mir noch wahrscheinlicher, dass hier die Erwähnung der Pflicht zum Ausdruck des Wunsches und Begehrs, dass sie erfüllt werde, im adhortativen Conjunctiv geschieht. C. P. 43,2 Be swelcum monnum Crist on his godspelle cwæd: Ne scyle nan mon blæcern ælan under mittan (neque accendunt lucernam et ponunt eum sub modio) ib. 45,8; 61,6 Ac done monn scyle ealle mægene to biscephade teon (Ille igitur ille modis omnibus debet ad exemplum vivendi pertrahi); ib. 199,20 Swa scyle gehwelc mon forberan dæt he mid dæm sweorde his tungan his hlaford ne slea. ib. 457,28; 131,1; 9,21; 21,22. - In gleicher Weise wie Fleischhauer äussert sich Hotz a. a. O. s. 18 "sculan itself is put in the subj"; - er meint das sculan der Absicht, des Befehls. Aber auch in den von ihm beigebrachten Beispielen äussert sich deutlich die Pflicht: Cr. 821 scyle gumena gchwylc in his geardagum georne bipencan pæt . . . Bo. 364 o. Forpy ne scyle nan wis monn forhtigan ne gnornian. - Andere Fälle sind Red. d. Seel. 98 forpon scyle mon gehycgan pæt he meotude hyre . . . Wund. d. Sch. 17; Bo. 364 m.

# b. Umschreibung des Conjunctivs durch sculan.

Es wurde in A. (s. 4—31) überall darauf hingewiesen, dass sculan sich dort in seiner eigentlichen Bedeutung findet oder in einigen Fällen (c s. 26) doch wenigstens in einer Function, die zu der Bedeutung des Verbums in enger Beziehung steht. s. 12 Anm. wurde bereits erwähnt, dass sculan in der Bedeutung einer Nötigung durch Absicht die Bezeichnung des Imperativs der 3. Ps. mit dem Conjunctivus jussivus teile. sculan fand sich dort im Indicativ. — Hier ist nun zu untersuchen, in wie weit sculan sich überhaupt fähig zeigt, den Conjunctiv zu umschreiben.

Wenn sculan durch seinen Wortbegriff selbst fähig ist, den Conjunctiv zu vertreten, so muss es genügen, dass zu solcher Umschreibung der Indicativ dieses Hülfsverbums gebraucht ist. In diesem Modus findet es sich an Stelle des Conjunctivs, wie eben gesagt worden ist, in einem Falle der Absicht. Ausser demjenigen der Absicht findet sich aber im Wortsim von sculan.

wohl kein conjunctivisches Moment; und in Übereinstimmung damit ist sculan im Indicativ sonst auch nie verwandt, wo nach den Gesetzen des Ags. ein Conjunctiv notwendig stehen müsste.

- 2. Weitere Fälle, in denen sculan den Conjunctiv des Wunsches, der Absicht, ersetzen kann.
- $\alpha$ . Man kann in Zweisel sein, ob in den Beisätzen nach Ausdrücken des Besehls und Aufforderns\*) (s. 12 u. 13), Beschliessens (s. 14  $\beta$ ) und Wollens (s. 15, bb) sculan im Indicativ oder Conjunctiv steht.

sculan kann hier aber einen Conjunctiv, welcher schlechthin die Abhängigkeit des Inhalts des Nebensatzes von einer Absicht zu bezeichnen hätte, vermöge seiner Bedeutung, also im Indicativ stehend, vollständig ersetzen. Ein weiteres conjunctivisches Moment wird hier nicht vorhanden sein, wo nur der thatsächliche Erfolg ins Auge gefasst wird.\*\*)

- $\beta$ . Unverkennbar im Conjunctiv findet sich sculan dagegen nach Ausdrücken des Wunsches und des Strebens (s. 18  $\alpha$ ). Nach Ausdrücken dieser Art findet sich sonst der blosse Conjunctiv des Begriffsverbums auch in der Bedeutung eines Conjunctivs des Wunsches der Absicht (siehe Hotz a. a. O. s. 30, Hennicke a. a. O. s. 25). Der subjectiven Abhängigkeit des Inhalts des Nebensatzes, welche sich hier im nicht umschriebenen Conjunctiv äussert, giebt ein solcher aber auch noch in weiterem Sinne Ausdruck, als nur darin, dass die Handlung in einer Absicht beruhe. Der Conjunctiv wirft auch auf das Statthaben oder Eintreten der Handlung den Schein der Ungewissheit, die eben auch in der subjectiven Abhängigkeit von einem blossen Wunsche beruht. Hier vermochte sculan den Conjunctiv nicht mehr zu ersetzen; der Conjunctiv musste selbst eintreten.
- $\gamma$ . In gleicher Weise äussert sich der Conjunctiv in den Fällen des Gedenkens (s. 18  $\beta$ ). In diesen (C. P. 55,19 u. 393,25) tritt überdies der Gedanke einer Irrealität der beabsichtigten Handlung hinzu, auf welche der Zusammenhang hinweist: die

<sup>\*)</sup> Nach den Ausdrücken des Befehls finden sich nur die unsicheren präteritalen Formen; C. P. 95,2 scoldon. Nach "biddan" Bed. 283 steht das wohl indicativische sceolon, wie sich in den echten Predigten Wulfstans (ed. Napier) 6,1 sculon nach "biddan" findet.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Oskar Erdmann (a. a. O. § 285).

Absicht kommt nicht zur Ausführung. Dies Moment mag den Gebrauch von sculan noch insofern begünstigen, als dieser Irrealität gerade die Absicht, das geschehende aber vergebliche Gedenken gegenübergestellt werden soll. Die Irrealität selb st aber bezeichnet der Conjunctiv. So auch in den Fällen des Dafürhaltens und Behauptens (s. 19  $\gamma$  u.  $\delta$ ), in denen sich eine Absicht weniger, als überhaupt subjective Abhängigkeit geltend macht, und wo auch, wie angegeben, wohl eine andere Bedeutung von sculan mitspielt.

δ. An dem sculan des Finalsatzes (s. 16 dd) erkennt man deutlich, dass es, im Gegensatz zu willan, die Function hat, die Beabsichtigung einer Handlung zu bezeichnen, deren grammatisches Subject eine andere Person ist, als die beabsichtigende. Über den Modus geben die vorliegenden Beispiele keinen Aufschluss, doch würde sculan im Indicativ hier wohl genügen. — Im Finalsatz steht ja überhaupt häufig genug der Ind. (Hotz a. a. O. s. 35.)

sculan vertritt, oder richtiger, kann also in allen Beispielen den Conjunctiv nur so weit vertreten, als dieser schlechthin die Abhängigkeit von einem Willen bezeichnen würde. — Mätzner äussert sich über den Ursprung der im Ne. als Vertreter des Conjunctivs geltenden Formen should und would in einer kurzen Andeutung sogar dahin, dass dieselben selbst als ursprüngliche Conjunctive zu betrachten seien (Gr. II  $^3$  s. 145). Vielleicht entspricht auch ein should als Indicativ zuweilen im Ne. einem Conjunctiv der blossen Absicht, wie dies im Ae. Wahrscheinlichkeit trägt in 2  $\alpha$  s. 38.

Dass das conjunctivische should der Absicht sehr häufig als blosse conjunctivische Umschreibung benutzt worden ist, findet seinen Grund wohl zum Teil in dem Bestreben, eine prägnantere Form des Ausdrucks herbeizuführen, als sie die bald verfallenden Flexionsformen gestatteten. Ob nun sculan in den oben genannten Fällen dem Angelsachsen auch wirklich schon schlechthin als conjunctivische Umschreibung gedient hat? Man kann sich doch nicht leicht des Eindrucks erwehren, dass gegenüber den häufigen Beispielen des blossen Conjunctivs in gleichen Fällen\*) sculan noch zu besonderem Zwecke, um in der

<sup>\*)</sup> Vgl. Hotz (a. a. O. s. 30).

bereits verschiedentlich angedeuteten Weise besondere Momente hervorzuheben, verwandt sei.

e. Es erübrigt noch, einen Blick zu wersen auf andere in 2 (s. 20-31) und B (s. 32 u. 33) stehende Fälle, in denen sculan im Conjunctiv vorkommt. Gemäss der Bedeutung, welche sculan in diesen Fällen eigen ist, kann es nicht mit einem Conjunctiv concurriren. Sollte es zur blossen Umschreibung des Conjunctivs übergehen, so musste es, im Conjunctiv stehend seine Bedeutung verlieren, oder diese musste wenigstens nur nebenher zur Geltung kommen; scyle, sceolde musste als blosse Form benutzt werden, die dem Inhalt des Infinitivs vor allem als modale Bezeichnung galt. Hierzu konnte es bei einer nur noch wenig hervortretenden und abgeschwächten, auch unwichtigen Bedeutung von sculan wohl dann kommen, wenn der Gedanke nicht mehr auf die blosse Nötigung zur Handlung, sondern auf das Statthaben der Thatsache selbst ging. Dann bemächtigte sich das conjunctivische Moment wohl des ganzen Ausdrucks.

Im Einklang hiermit steht die oben erwähnte kurze Andeutung Mätzners. — Ich unterlasse es auch hier, zu entscheiden, ob der Angelsachse sculan schon gebrauchte, um dem Conjunctiv in prägnanterer Weise Ausdruck zu verleihen, als es die bereits weniger unterschiedlichen finiten Formen des Begriffsverbs vermochten. — Ich führe jetzt Beispiele an, in denen der Wortsinn von sculan, obwohl noch erkenntlich, nicht mehr stark hervortritt. Sie sind nicht zahlreich.

aa. Fälle, in denen sich zugleich ein futurischer Sinn zu erkennen giebt. — Futur der Gegenwart. Guthl. 995. Wast pu frea dryhten hu peos adle scyle ende gesettan? (Siehe s. 20 b, α.) — Futur der Vergangenheit. Bed. 281 o. ond hire nænig tweon wæs, pæt [pæt].... åære sæwul åurh åa godan weorc ond pa scinendan åe he dyde swa swa purh gyldene rapas to heofonum ahæfe beon sceolde (instrumentale Bestimmung s. 21 γ). C. P. 5,22 Hie ne wendon dætte æfre men sceolden swa recelease weordan... Beow. 691 Nænig heora pohte pæt he panon scolde eft eard-lufan æfre gesecean, folc opåe freo-burh. Jul. 425\*) — Nach ondrædan (s. 87, m.)

\* Auch für die drei letzten Beispiele wird ein Moment der Veranlassung oder Nötigung überhaupt vorhanden sein. C. P. 5,22, wo

die Bedeutung am schwächsten ist, wohl nach s. 24 ζ. Sie glaubten

nicht "dass es dazu kommen könnte".

mag sceolde auch als blosse Umschreibung des Conj. fut. erscheinen.

bb. Im hypothetischen Satzgefüge mag sculan auch im Ags. schon dazu gelangt sein, im Conj. praet. verwandt, diesen hypothetischen Conj. praet. schlechthin zu umschreiben. (Siehe die s. 32 angeführten conjunctivischen Beispiele.) Auch für den Concessivsatz (s. 26 c Metr. 25,72) kann man diese Anbahnung einer blossen Umschreibung des Conj. praet. annehmen. — In Betreff dieser Umschreibung mag darauf hingewiesen werden, dass man für das in gleicher Function gebrauchte deutsche sollte wohl der Annahme begegnet, es sei dann hauptsächlich angewandt, wenn sich der Conjunctiv des Imperfectums in seiner Form nicht mehr vom Conj. Ind. unterscheide.

ζ. Es sei hier noch ein besonderer Fall angeführt, in welchem sculan im Conjunctiv steht, ihn aber in dieser Form wohl nicht umschreibt. - Hotz weist a. a. O. s. 43 darauf hin, dass zur Bezeichnung der Ungewissheit in der directen Frage der Conjunctiv steht. Auch sculan findet sich an solcher Stelle im Conjunctiv: Metr. XXVII, 1 Hwy ge æfre scylen unrihtfioungum eower mod drefan, swa swa mereflodes yda hrerad iscealde sæ, wecgad for winde? (Bedeutung nach y (siehe s. 21 y. "in d. Frage"). In gleichartiger Bedeutung\*) findet sculan sich in directer Frage noch öfter im Indicativ. C. P. 261,19 forhwy donne sceal \*\*) ænigum menn dyncan to rede odde to uniede dæt he Godes swingellum gedafige? Guthl. 337. Hu sceal min cuman gæst to geoce? C. P. 307,15. — Für gleiche Fälle des Mittelhochdeutschen, wie er sich ausdrückt "in dubitativer oder potentialer Frage" nimmt von Monsterberg-Münckenau a. a. O. s. 167 die Umschreibung des Conjunctivs durch soln in der 3. Ps. des Präs. In d. an. Diese Auffassung möchte ich für die oben genannten Fälle nicht gelten lassen. Es ist hier überhaupt nicht unbedingt erforderlich, dass die Ungewissheit, in der sich der Fragende befindet, zu besonderem Ausdruck gelange. Sie offenbart sich schon genugsam in der Frage selbst. Auch Zweifel und Möglichkeit brauchen nicht erst besonders ausgedrückt zu werden, ward dies aber beliebt, so wurde sculan auch in den Conjunctiv gesetzt. Sollte von Monsterberg

<sup>•)</sup> s. 21 γ.

<sup>\*\*)</sup> Hier noch ganz deutlich: Weshalb muss es denn dänken . . .

sich durch den Gebrauch des Conjunctivs oder des Optativs des Griechischen in Fällen gleicher Art zu seiner Annahme haben verleiten lassen?

Im Conjunctiv des Präteritums, welch' letzteres, ausser dem Conjunctiv, der Irrealität\*) mit einigem Nachdruck Ausdruck verleiht, findet sich sculan hier auch. Bo. 60 To hwon sceoldan la mine friend seggan pæt ic gesælig mon wære? (Hätten meine Freunde irgend einen Grund, zu sagen . . . . .?) ib. 62 o. Hwi ne sceolde me lican fæger land? (Gäbe es einen Grund, wäre eine Verlassung, dass nicht . . . ?) ib. 308 Hwi ne sceolde me swa đencan? - Auch hier gelangte sculan kaum zu eigentlicher Umschreibung. Mätzner denkt auch nicht an eine blosse Umschreibung, wenn er Gr. II s. 103 in Betreff solcher Fragen, wie: Why should you suspect me? sagt: "Hier wird ein in die Vergangenheit verlegtes Motiv des Sollens gefordert, obwohl die Frage auch für die Gegenwart ihre Bedeutung behält." - Ein markantes Beispiel ist noch Bed. 66 m. Hwi ne sceol he donne rihtlice sprecan pæt yfel pæt he onscunad? (Quare . . . haud debuit?)

## 2. sculan umschreibt ein Tempus.

Umschreibung des Futurums durch sculan.

sculan und willan sind bekanntlich mit der Zeit dazu gelangt, das Futurum zu umschreiben. Koch (Gr. Il § 46) und Mätzner (Gr. II s. 88) sind der Meinung, dass sculan eher als willan diese Function zustand. Koch spricht willan dieselbe für das Ags. überhaupt nicht zu, Mätzner ist der Meinung, willan streife an die Umschreibung des Futurs. In Betreff von sculan äussert sich Koch in seiner kurzen Weise, dass sich zur Bezeichnung des Futurs im Ags. neben das Präsens "die Verbindung des Infinitivs mit sculan stelle". Mätzner behauptet auch hier nur, im Ags. kämen Beispiele mit sculan der Umschreibung "sehr nahe". Koch weist nun in einigen Beispielen mit willan darauf hin, dass die Verwendung dieses Hilfsverbs nicht als futurische Umschreibung zu fassen sei, sondern dass sie "ganz dem logischen Verhältnisse entspreche." Dasselbe trifft aber auch bei sculan zu in den Beispielen, welche er giebt. sculan war in seiner weitgehenden Bedeutung von ihm nur nicht

<sup>\* \*)</sup> Vgl. Oskar Erdmann a. a. O. § 25.

genügend beachtet. — Wie weit nun von einer Umschreibung des Futurs durch sculan in den hier untersuchten Texten zu reden ist, mögen folgende Untersuchungen zeigen.

sculan geht wie willan seiner Natur nach im Wesentlichen auf einen Inhalt, welcher erst zu verwirklichen ist und bezieht sich auf eine Thätigkeit, welche erst der Zukunft angehört. (Mätzner Gr. II s. 87). sculan birgt ein futurisches Moment in sich.

Das futurische Moment tritt nun in den untersuchten Texten oft zwar deutlich genug in sculan hervor, aber es ist dabei die gleichzeitige Bezeichnung einer Nötigung durch sculan nicht ausgeschlossen. Ich vermisse kaum in einem Falle den Wortsinn von sculan. Wenn es erforderlich war, dass eine futurische Handlung zu deutlicher Bezeichnung gelangte, so scheint sculan doch nur verwandt zu sein, wenn auch zugleich das Moment einer Nötigung ausgedrückt werden sollte, oder doch wenigstens ausgedrückt werden konnte. Auch dann scheint dies der Fall zu sein, wenn sculan mit abhängigem Infinitiv einem lateinischen Futurum gegenübersteht. Das lateinische Futurum brachte allerdings eine Nötigung nicht zum Ausdruck, der Angelsachse bediente sich aber überhaupt gern des mannigfach nüancirenden Wortes, das dem Hauptgedanken auch bedeutungsvolle Schattirungen verleihen konnte. Wenn der Wortsinn es zuliess. mag sculan aber auch mitunter verwandt sein, um hauptsächlich dem Futur zu energischerem Ausdruck zu verhelfen. Aelfric giebt in seiner Grammatik das lateinische Futurum stabo nur wieder durch "ic stande nu rihte odde sumne timan" (s. 123). Dagegen übersetzt er (s. 247) loquuturus durch se de wyle odde sceal sprecan. Einerseits wird er hier dem futurischen Moment gerecht, und augenscheinlich misst er willan hier gleiche futurische Kraft wie sculan bei; andererseits weist er dadurch, dass er sich beider Hilfsverba bedient, auf die verschiedenartigen Veranlassungen einer zukünstigen Handlung hin, welche aus eigener Initiative (willan) oder aus andern Motiven, die in A (s. 1-31) angegeben sind (sculan), hervorgehen können.

sculan konnte selbstverständlich nur dann auch auf das Futurum hindeuten, wenn es sich um ein noch zu geschehendes Ereignis handelte.

a. In Fällen dieser Art macht sich ein futurischer Gedanke wohl dann kaum geltend, wenn es sich um einen Besehl, eine

Aufforderung oder einen Beschluss handelt (s. 11-14). Bei der Conception solcher Fälle wird wohl Niemandem das futurische Moment in *sculan* vorschweben, sondern man wird es als Ausdruck eines Befehls u. s. w. schlechthin auffassen und erachten.

- b. In Fällen der Willensbestimmung  $(\gamma)$ , s. 14 u. fgg.) äussert sich in einzelnen Beispielen das futurische Moment schon mehr. Doch wird der massgebende Grund für die Verwendung von sculan wohl derjenige sein, der Willensbestimmung Ausdruck zu geben; so auch selbst in bb s. 15, wo sculan nach willan stehend zum zweiten Male der Absicht nachdrücklich Ausdruck giebt. Welcher Ansicht man auch über den Grund der Verwendung von sculan im Beisatz nach den Ausdrücken des Wunsches und des Gedenkens (s. 18 u. 19) sein mag, die nachgewiesene Bedeutung des Wortes spielt wenigstens in sofern mit, als sie die futurische Bezeichnung durch das Hilfsverbum, welche anzunehmen ich allerdings wenig geneigt bin, mindestens zu vermitteln hat. So auch in den Fällen des Dafürhaltens (s. 19), wo ein futurisches Moment möglich ist, wie in denjenigen des Fürchtens (s. 30 f,  $\alpha$ ).
- c. In einer Drohung oder einer Verheissung wird ohne Zweisel auf die Zukunst hingedeutet. Zupitza giebt in seinem Glossar zur Elene an, dass u. a. El. 687 (directe Drohung in indirecter Rede) und El. 580 (directe Drohung in directer Rede) sculan das Futur umschreibe. Aber er wird nicht in Abrede stellen, dass sculan vorzüglich in seiner Wortbedeutung verwandt ist, das Vorhaben einer Person in Betreff einer andern, hier in der Drohung besonders, auch zugleich als einen Zwang anzukündigen. Daran wird hier am meisten gelegen sein. -Was die Fälle der Prophezeiung anbetrifft, so spielt auch hier das futurische Moment seine Rolle. Ausser dass in den s. 17 Anm. angeführten Fällen die Wortbedeutung nicht fehlt, ist hier aber auch zu beachten, dass sculan sich überhaupt zum stehenden Ausdruck einer Prophezeiung wandelte, und zwar nicht allein wegen des in ihm liegenden futurischen Momentes, wie bereits angedeutet ist.\*)

<sup>\*)</sup> Vgl. auch Koch Gr. II § 46: Daher gebraucht der Prophet auch shall als den Ausdruck der sicher, weil notwendig, eintretenden Jandlung.

d. Bei von Monsterberg-Münckenau heisst es (a. a. O. s. 157) in Betreff von Fällen, in welchen es dem Verfasser unentschieden ist, ob "soln" blos umschreibende Function hat: "Gesteht der redende selbst eine verpflichtung u. s. w. ein, so liegt darin ausgesprochen, dass er ihr nachkommen will. "Soln" bezeichnet daher in der 1. person sing. und in der 1. person plur. dann, wenn sie gleich der 1. u. 3. ist, das Ebenso wenn die 1. ps. plur. für die 1. sing. steht . . . . " Wendet man diese Erklärungen auf die hier vorliegenden Fälle mit sculan an, so kommen vor allem die Beispiele Ic sceal (s. 26-29) in Betracht, sowohl die der 1. Ps. Sg. u. Pl. in der directen, wie die der 3. Ps. in der indirecten Rede, als auch ferner das der 2. Ps. Sg. in der Frage (s. 28 bb). Es wurde darauf hingewiesen, dass in sculan hier die Erwähnung einer Nötigung zu sehen ist, welche zugleich ein Wollen involvirt, oder auch das nachdrückliche Verbürgen einer aus eigenem Willen auszuführenden Handlung. Stets ist das Wollen, die Beabsichtigung des Subjectes mit im Spiel. Sculan erwies sich hier, unterstützt durch sein futurisches Moment, als ein sehr passender Ausdruck, dass eine Person ihre eigne Handlung auch für die Zukunft verbürge; die Umschreibung des Futurs in der 1. Ps. u. s. w. durch einen so energischen und sichernden Ausdruck wurde angebahnt. Sie ist allem Anscheine nach auch festgehalten und hat sich weiter ausgedehnt. Es mag hier darauf hingewiesen werden, dass das Moment der Nötigung, meistens das der Pflicht, welches hier in der Verwendung von sculan augenscheinlich seine Rolle hat (ob nun auch hier schon lediglich um die futurische Bezeichnung durch sculan zu vermitteln, oder um auch selbst zu besonderer Geltung zu gelangen?), im Me. sich in I shal zuweilen kaum mehr äussert. — Sehr häufig weist hier I shal in einem Versprechen oder einer Drohung allerdings auch das Moment eines Verbürgens auf. So in \*): Robert of Brunne's Handlyng Synne 5759: Gyf pou do hyt y shal pe gyve Ten pownd of gold wel with to lyve; - Sunday Homilies, Second Sunday in Advent 206: I sal, he said, yef I may, Com to the, my stat to say; -Alliterative Poems, The Deluge 286: Bot I shal delyver and

<sup>•)</sup> Die Belegstellen sind ausser denen von Chaucer den "Specimens of Early English Poetry II" (ed. Morris and Skeat) entnommen.

do away pæt doten on pis molde; — ib. 323 for I shal waken up a water to wash alle pe world. — In den folgenden Stellen tritt das Moment des Verbürgens und der Nötigung schon schwächer hervor: John Wyclif, Gospel of Mark C, 1 v. 18: I shal make you to be maad fishers of man; — Handl. Synne 5750: Y shal pe shewe a pryvyte, A pyng pat pou shalt do to me. Chaucer (ed. Morris) The Milleris Tale 489 I shal at cokkes crowe Ful pryvely go knokke at his wyndowe That stant ful lowe upon his bowres wal; The Wyf of Bathe T. 221. To which thing schortly answeren I shall And say ther nas feste ne joy at al. The Reeves Tale 258 If that I may, yone wenche sal I swyve.

Diese Beispiele werden schon erweisen, dass *I shall* mit der Zeit der Wortbedeutung einer Pflicht oder einer Nötigung gänzlich entbehren konnte, und dass es dann nur als ein sehr prägnanter Ausdruck lediglich zur Umschreibung des Futurs der 1. Ps. benutzt wurde, auch da wo die beabsichtigende Person und das Subject des Satzes dieselbe waren und wo *I wille* seinen eigentlichen Platz gehabt hätte. In nachelisabethanischer Zeit wurde diese Function von *I shall* bekanntlich allgemein.

- e. In  $\delta$  (s. 28) wurden einige Fälle genannt, Bo. 120 m. und Bo. 326 m., in denen sich im Lateinischen kein Ausdruck der Nötigung, dagegen dem *Ic sceal* gegenüber das Futurum conabor mit nachfolgendem Infinitiv findet. Der Gedanke der Nötigung ist an diesen Stellen möglich und seine Bezeichnung angebracht, doch mag sculan in dieser Bedeutung, oder auch *Ic sceal* vielleicht schon, als gleichsam formeller Ausdruck der Ankündigung des Autors eine erstrebte Umschreibung des Futurums vermittelt haben, wie dies vielleicht auch durch willan geschah, das sich noch häufiger einem lat. Fut. gegenüber findet (siehe willan I C Hilfsverbum b,  $\alpha$ ).
- f. von Monsterberg-Münckenau's Erklärung lautet weiter (siehe d s. 45) "Ebenso in der 2. und 3. ps. in dem Falle, dass die erfüllung nicht von dieser, sondern von der redenden abhängt."

In Betreff solcher Fälle, in denen sich eine Bestimmung, ein Vorhaben, überhaupt eine Absicht äussert, reicht v. M.'s Er-klärung für die hier vorliegenden Stellen mit sculan nicht völlig

aus. Die beabsichtigende Person braucht nicht immer selbst zu reden und ihren Vorsatz zu nennen; auch sonst wird dann ein Gedanke an das zukünftige Geschehen der Handlung hervortreten, wenn es den Anschein hat, dass die beabsichtigende Person auch im Stande ist und in der Lage, ihren Plan zur Ausführung kommen zu lassen. Die hierher gehörigen Fälle berühren sich zuweilen mit denjenigen der Versicherung und Prophezeiung; eine scharfe Abgrenzung ist nicht immer möglich. Zuweilen deutet auch noch eine adverbiale Bestimmung der Zeit auf die Zukunft hin. Futur der Gegenwart. Bed. 491 u. đæs đe ic rehte đæt đurh God geweard ond get geweordan sceal (qua per Deum facta et fieri post modum futura sunt) ib. 181 m. Gelyfst pu pæt we sceolon calle arisan mid urum lichaman on domes dæge? (Credis tu resurrecturos omnes nos?) ib. 421 u. — ib. 478 u. Ond hi sceolon geseon æt dam micclan dome hwane hi gewundodon walrheawlice on rode (contemplabuntur). ib. 490 o. Ac dær gewyrp purh Godes mihte rape to sceaden pæt wered on twa, on scylan da forwyrhtan pe her on life gode noldan heran ac deofle fyligden, ponne eac habban pæt he ær gecuron (habebit tunc etiam quod prius elegerat) 490 u. - Ein Beispiel ohne Infinitiv\*) lässt unter den übrigen hier vorkommenden besonders deutlich die Bestimmung erkennen: 490 m. dider scylan man slagan (dahin sollen die Mörder); auch hier das lat. Part. fut.: illuc homicidae abituri. sculan vereinigte hier das Moment der Veranlassung sowie das Moment des futurischen Geschehens der Handlung in trefflicher Weise in sich. — Cr. 1808 ponne frætwe sculon byrnan on bæle. ib. 1030 Sceal ponne anra gehwylc for Cristes cyme cwic arisan. Metr. XI, 17 swa hit eac to worulde sceal wunian ford! ib. XI, 56. Dom. D. 1. ib. 40. Unter den s. 15 cc genannten Fällen des Vorhabens und der Bestimmung sind wohl hierher zu zählen: Cr. 783. ib. 15. Metr. XI, 36. -Futur der Vergangenheit: Gen. 696. Hwat se hellsceada gearwe wiste, pæt hie godes yrre habban sceoldon. Or. 156,1.

g. Die vorhergenannten Fälle wurden im Besonderen erwähnt, da sie teils zu speciellen Erwägungen Veranlassung gaben, teils sich mit Beispielen aus einem mittelhochdeutschen Texte berührten, in denen der Erklärer derselben ebenfalls nicht

<sup>\*)</sup> In Betreff des Infinitive siehe D 1 a d.

schlechthin ein Futurum ausgedrückt fand. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass dann, wenn auch der Gedanke des Lesers der zukünstigen Handlung gilt, zu welcher Vorstellung er im Zusammenhange Veranlassung verschiedener Art findet, sich auch das futurische Moment in sculan geltend macht, dass sculan in solchen Fällen aber dann einer blossen futurischen Umschreibung sehr nahe zu kommen scheint, wenn das Moment der Nötigung weniger beachtet zu werden verdient und kaum noch hervortritt. Es wurde bereits betont, dass nicht entschieden werden soll und kann, ob in allen Fällen das Moment der Nötigung oder auch schon das Streben dem futurischen Gedanken einen prägnanteren Ausdruck zu geben, die Verwendung von sculan hervorrief. Es bleibt im Ganzen zu beachten, dass das Ags. in der Regel noch das Präsens, oder wenn die Handlung einem Futurum der Vergangenheit angehörte, das Präteritum gebrauchte. Es ist ferner doch auch festzuhalten, dass sculan in seiner weit verzweigten und oft nur in feinster Nüancirung hervortretenden Bedeutung auch da gebraucht ist, wo die Annahme irgend einer Umschreibung fern liegt.

a. sculan steht in einem Beisatz nach einem Verbum der Gedankenvorstellung, welche auf das Geschehen der Thatsache selbst gerichtet ist. - Fut. d. Vergangenheit. Jul. 425. Wende ic pæt pu py wærra weordan sceolde wid sodfæstum, swylces gemotes and py unbealdra, pe pe oft widstod purh wuldorcyning willan pines. (Nötigung im Instrumental py, oder im Causalsatz.) Beow. 691 Nænig heora pohte pæt he panon eard-lufan æfre gesecan folc scolde eft opđe freoburh, pær he afeded wæs (Fügung oder nach dencan). Bed. 241. ond he wende pæt he sweltan sceolde ond dead provian (cum se aestimaret esse moriturum [Subject]). Hier äussert sich der Zwang noch sehr deutlich. - Auch in der Beschaffenheit des Subjectes (his ding, sein Zustand, seine Verfassung): Bed. 191 u. đa swigodon hi eac ealle ond stille wæron ond bidon to hwon his ding weordan sceolde (intentique ora tenebant quem res exitum haberet soliciti expectantes.) Bed.. 193 m. forpon da he wæs mid wæpnum ond mid feondum eall utan behyped ond he sylfa ongeat pæt hine man ofslean sceolde (Zwang auf das Gefühl, auch wohl Zusammenhang: die Lage war dergestalt, dass). - In folgenden Fällen ist sculan wohl

durch das regierende Verbum des "Glaubens und Wähnens" selbst herbeigeführt oder zur futurischen Bezeichnung vermittelt: Bed. 242 u. Ic gehyhte ond wende pæt wit nu hrape scoldan æt gædere on pæt ece lif gongan (Sperabam quid pariter ad vitam aeternam intraremus). C. P. 433,29 fordæm he gesiht da gearwe de he wende dæt he sceolde ungearwe findan. Or. 166,30. — Bed. 281 o.

- β. Ein temporaler Ausdruck deutet besonders auf die Zukunst hin. Futur der Gegenwart: And. 185 nu bid for preo niht, pæt he on dære peode sceal fore hædenra gewinne purh gares gripe gæst onsendan (instrumentale Bestimmung) Guthl. 1141 nis nu swide feor pam ytemestan endedogor nydgedales, pæt pu pa nyhstan scealt in woruldlife worda minra næfre leana, biloren lare gehyran noht longe ofer pis (Zusammenhang, Guthlac's baldiger Tod). Cr. 1802 pær sceal feorht monig on pan wongstede werig bidan, hwæt him æfter dædum deman wille ("pær" weist auf eine in der Zukunst liegende Situation hin).
- y. Andere Fälle. Fut. d. Gegenwart: Jul. 650 weal sceal py trumra strong wid stondan storma scurum, leahtra gehydum! (instrumentale Best.) So auch Jul. 256. — Bed. 385 u. Se pe getimbrap ofer pam grundwealle treowa oppe streap oppe ceaf, untrylice mag withn, pat his weore sceal on dam micclum fyre forbyrnan Qui super fundamentum illud ligna sive foenum, sive stipulam aedificat, indubitanter scire posset, quod opus suum in tanto igne exarserit. (Bedingender Relativsatz und Modaladverb.) - Bed. 310 o. forpam de se swicol wat pæt his wæpna sceolon purh halic gebedu toberstian swipost (arma fractum iri). (instrumentale Best.) - Ps. 59,11 Us sceal mægenes gemet mihtig drihten sod fæst syllan (in deo faciemus virtutem). Hier liegt ein Moment der Meinung, das fast zu einem Verlangen wird, zu Grunde: Uns soll Gott . . . . schenken. Dom. D. 35. Sceal se dæg weordan pæt we ford berad firena gehwylce peawas and gepohtas (Gang der Dinge, es wird dazu kommen dass, wie dies schon weordan anzeigt; zugleich Prophezeiung). Beow. 1855. Hafast pu gefered pæt pam folcum sceal Geata leodum ond Gar-Denum sib gemænum ond sacu restan. (Folge einer im Zusammenhang näher angegebenen Handlung.)

sculan fand sich in den letzten Gruppen (f u. g) oft in der 2. u. 3. Ps. Es mögen hier nur wenige Fälle sein, in welchen das Ne., wenn überhaupt eins der das Futurum umschreibenden Hilfsverba, nicht shall anwenden würde. Die allgemeine Regel des Ne., dass will in der 2. und 3. Ps. das Futurum umschreibe, ausser in der 2. der Frage, ist ja auch durchaus nicht ausnahmslos (vgl. Mätzner Gr. II s. 87 fgg.) und besonders Brinkmann a. a. O. s. 602 fgg.). Brinkmann äussert sich über die Abweichungen von der allgemeinen Regel überhaupt: "Vielleicht lassen diese Abweichungen auch noch eine andere Erklärung zu, als dass es landesübliche Verstösse gegen eine unangreifbare grammatische Regel sind." - Nach den gemachten Erörterungen werden auch für Fälle des Ne. mit shall in der 3. Ps. und in der 2. die Erklärungen dieses Gebrauches nicht so schwer zu finden sein. So nicht in den von Brinkmann angeführten Stellen: Scott, Ivanhoe 38. Repent my daughter, confess thy witchcraft, turn thee from thine evil faith, embrace this holy emblem, and all shall yet be well with thee here and here after (bedingender Imperativ). So auch ib. 38. "Cast my innocence into the scale", answered Rebecca, ,, and the glove of silk shall outweigh the glove of iron" ib. 39. So shall you give me protection without sacrifice on your part . . . (Zusammenhang.) ib. 303 it is not by thy means that this unlucky damsel shall die (instrumentale Bestimmung und der Zwang des Sterbens) Lamb, Tal. Sh. What you W.: Boy, you have said to me a thousand times, that you should never love a woman like to me. (Beteuerung.) ib. King Lear: Cordelia told her father that . . . she should never marry like her sisters, to love her father all.

h. sculan kann die Nötigung zu einer Handlung bezeichnen, welche bevorsteht. Es gelangt hier zur Umschreibung des periphrastischen Futurs, wenn der Gedanke nahe liegt, dass die bald auszuführende Handlung auch unternommen werde. Auch im Präteritum findet sich sculan hier, bildet also ein periphrastisches Futur der Vergangenheit. C. P. 129,18 swa eac bid se here eal idel, donne he on oder folc winnan sceal, gif se heretoga dwolad; Or. 208,11 pa on dæm dæge pe hie gefeohtan sceoldon him com on swa micel hæte... Bed. 201 u. da him swa mycelne sidfæt feran sceoldan, qui tunc erant aggres-

suri. — Die noch bestimmtere Bedeutung "im Begriff sein" mag hier in Bed. 201 u., vielleicht auch C. P. 129,18 statt haben, nach Stimming's Erklärung zu ähnlichen Fällen mit devoir (a. a. O. s. 421): "Die Bedeutung im Begriff stehen, sich anschicken zu" ergiebt sich daher in diesen Fällen (Weber a. a. O. s. 12) erst aus der Erwägung, "dass wenn Zeit und Umstände es erheischen, eine Handlung zu thun, man sich auch naturgemäss zu derselben anschickt." Das Erheischen der Zeit ist hier stets durch zeitadverbiale Bestimmungen ausgedrückt.

# D. Nichtsetzung des Infinitivs bei sculan.

## 1. Ellipse des Infinitivs.

Das Wort Ellipse ist hier als die übliche Bezeichnung der Art von Erscheinungen gewählt, wie sie im Folgenden genannt werden. sculan findet sich hier ohne einen Infinitiv. Bei einer Betrachtung solcher Fälle ist man aber geneigt, für den im Satze mit sculan liegenden Sinn einen vollständig adaequaten Ausdruck zu verlangen, und man gelangt zu der Annahme, dass ein Infinitiv unterdrückt sei, der bei einer grammatisch durchaus richtigen Satzbildung hinzugesetzt werden müsse. — Ich mache es mir nicht zur Aufgabe, über die Richtigkeit dieses Gesichtspunktes zu entscheiden, unterlasse es jedoch nicht, soweit es mir möglich ist, eine grammatische Berechtigung dieser Erscheinung zugleich bei ihrer Anführung zu suchen.

- a. sculan steht mit einem Substantiv, einem Adjectiv, einem Particip oder einem adverbialen Ausdruck.
- a. mit einem Substantiv im Nominativ. Dsp. I, 18 wulf sceal on bearowe, earn (sc. sceal) anhaga (Einsiedler, einsam Lebender).
- β. mit einem Adjectiv, das in prädicativer Übereinstimmung mit dem Subjecte ist.\*) Beow. 2657 urum sceal sweord ond helm, byrne ond byrdu-scrud bam gemæne! Gen. 1904 unc gemæne ne sceal elles æwiht nymde eall tela lufu langsumu! Wand. 65 wita sceal gepyldig. Vat. Lehr. 86 Hæle sceal

<sup>\*)</sup> Vgl. Mätzner II <sup>3</sup> s. 148 u. s. 151.

wisfæst and gemetlic. Dsp. I, 38. Nefre sceal se him his nest aspringed, II, 40 Blipe sceal bealoles heorte; II, 187 werig sceal se wip winde rowep. II, 203 Gearo sceal gudbord.

- y. sculan steht mit einem Participium Perf., das mit dem Subjecte prädicative Übereinstimmung hat. Cr. 1261 swa sceal gewrixled pam pe ær wel heoldon. Beow. 2256 Sceal se hearda helm hyrsted golde fætum befeallen. Dsp. II, 38. Nyd sceal prage gebunden, II, 80 yrfe (sc. sceal) gedæled deades monnes. II, 94 Scip sceal genægled, scyld gebunden.
- δ. sculan steht mit einer adverbialen Bestimmung der Art und Weise. Bed. 85. Forpon ne sceal bisceopa halgung on opre wisan nemne on gesommunge ond on gewitnysse (das Beispiel berührt sich eng mit denjenigen in B 1 s. 3). Dsp. I, 31 Fyrd sceal ætsomne.

Wenn nicht die Ergänzung von beon als Copula, die man für den Fall einer Ellipse hier anzunehmen hätte, nötig wäre, so stände hier sculan selbst mit einem prädicativen Nominativ (vgl. Mätzner II  $^3$  s. 148) in den Fällen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ , und in  $\delta$  mit einem appositionell gebrauchten Adverb (vgl. Mätzner III  $^3$  s. 151). In der Bedeutung "nötig sein, sich gehören", wäre sculan dieser intransitiven Function auch vollständig fähig (vgl. Mtz. II  $^3$  s. 34). Diese Bedeutung ist leicht zu ersehen in Fällen wie Beow. 2657, Dsp. I, 18, II, 94 u. a. Aber auch wo sich ein anderes Moment der Nötigung zeigt (Bestimmung u. s. w.) wird nicht die intransitive Function von sculan (= durch Bestimmung nötig sein u. s. w.) schwinden müssen. (Cr. 1261; Gen. 1904 u. a.)

In dieser begrifflichen Bedeutung würde es dann auch stehen in folgenden beiden Fällen, wo das begleitende Adjectiv mit einem Objecte in der Flexion übereinstimmt. Beow. 1856 pæt pam folcum sceal sib gemænum; ib. 17,84 unc sceal worn fela mapma gemænra sipdan morgen bid. Hier steht sculan zugleich mit einem Dativ der Person (Ziel der Nötigung).

b. sculan steht mit einer adverbialen Bestimmung der Richtung ("wohin" und auch "woher"). Bo. 132 swa swa oferdruncen man wat pæt he sceolde to his huse and his reste. C. P. 387,14 dæt hie forgieten hwider hie scylen. Bed. 283 o. For oft donne hy witodlice geseop pæt hy sceolon to reste

Or. 286,20 pæt he nyste, hwær he ut sceolde. Beow. 2817 ic him æfter sceal ib. 3178 ponne he forð scile ib. 1179 ponne ðu forð scyle metod-sceaft seon! Gen. 732 ac hie to helle sculon on pone sweartan sið. Jul. 699 min sceal of lice sawul on sið fæt. Jul. 701 of sceal ic pissum. Dom. D. 93 to sculon clæne womma lease. Leef. 74 ær he on weg scyle. Metr. XX, 240 forðæm hi hider of pe æror comon sculon eft to pe.

Dass sculan in der Bedeutung "als Schuld, als Verpflichtung zukommen, nötig sein" auch auf ein Ziel, eine Richtung dieser deuten kann, lassen die Beispiele in B 1 s. 3 ersehen. Der hier vorangestellte Fall lässt auch noch die Bedeutung des "sich Gebührens, sich Gehörens" erkennen, dessen Ziel die lokale Bestimmung angiebt. Es handelt sich nun in allen angeführten Beispielen um eine Bewegung. Klar genug ist diese aber ausgedrückt durch das Adverb der Richtung, welches dem in sculan liegenden Moment des Nötigseins eben ein Ziel (auch einen Ausgangspunkt) setzt, das nur durch eine Bewegung erreicht (resp. verlassen) werden kann: sculan mit dem Adverb der Richtung zeigt ein für das Subject ernötigtes örtliches Ziel an. Welcher Art die Bewegung zur Erreichung des Zieles sei, darauf kommt es nicht an. Es tritt oft als gleichgültig in den Hintergrund, wenn der Zusammenhang auch auf die bestimmte Art hinweisen könnte; oft aber lässt sich überhaupt nichts Bestimmtes darüber sagen. — Hat nun aber die Ellipse eines Infinitivs wirklich statt, so wird man häufig doch nur an eine Auslassung der Bezeichnung einer solchen Bewegung denken müssen, die ganz allgemeiner Natur, wie etwa "gelangen" ist. Wenn man hier eine bestimmte Wahl träfe, so nähme man dem Gedanken die Weite, die ihm gegeben wurde, weil man zu einer engeren Fassung in keiner Weise veranlasst war (vgl. auch E. Weber (a. a. O. s. 15).

Ein Fall, in dem man geneigt sein könnte, weordan zu ergänzen, sei hier angeführt, da auch hier gewissermassen ein Ziel der Ernötigung genannt wird. Red. d. Seel. 24 nu pu on eordan scealt wyrmum to wiste (nun bist du ernötigt den Würmern zum Futter).

c. Von einer Ellipse ist wohl unzweiselhaft zu reden in solgendem Falle: C. P. 293,20 hie wiellad griellan odre mem

to pæm pæt hie niede sculon. Sweet übersetzt: they try to provoke others and compel them to strife. — Es ist ein verbaler Ausdruck von der Bedeutung sich (wie sculan schon besagen mag: nach ihrer Absicht) in einen Streit einlassen zu ergänzen. Diese Ellipse, oder ähnliche elliptische Wendungen, sind auch im volkstümlichen Nhd. zu beobachten: Er quälte mich so lange, dass ich endlich musste (sc. auf sein Verlangen eingehen). Er wird dich so lange reizen, chicaniren, provoziren, dass du endlich musst (sc. gegen ihn vorgehen, reagiren). Besonders im Plattdeutsch en ist ein solcher Gebrauch häufig.

C. P. 247,23 heisst es: Hwat sceal ic donne buton hliehhan das? Hier kann hwat als allgemein bezeichnender Accusativ zu sculan gefasst werden, und dann haben wir einen ähnlichen Fall wie in I A 2, s. 1, nur dass die Bedeutung von sceal die der natürlichen Folge aus der Lage der Dinge (das) oder auch vielleicht der Bestimmung (auf die Frage) ist. Andererseits aber kann man auch wohl die Auslassung des Verbums don annehmen, welches die Thätigkeit allgemein bezeichnet, und dann wäre hwat Accusativobject zu don.

### 2. Der fehlende Infinitiv ist zu entlehnen.

- a. innerhalb desselben Satzgefüges
- a. in einem Relativsatz aus vorangehendem Hauptsatz. Guthl. 1258 Bad se pe sceolde eadig on elne endedogor awrecen wælstrælum. C. P. 323,9 fordæm ge dæt an worhton dæt ge niede sceoldon.
- β. in einem mit ponne eingeleiteten Vergleichungssatze aus dem vorangehenden Hauptsatze C. P. 302,13 swidur dreatiad, donne hie sceolden; ib. 302,14; 165,21. Andr. 962 ic worda gespræc minra for meotude ma ponne ic sceolde.
- y. in einem mit swa eingeleiteten Modalsatz aus dem vorangehenden Hauptsatz. Beow. 455. Gæð a Wyrd, swa his scel! Hymn. 3,43 do, swa ic ne sceolde Beow. 2585.
- δ. in einem conditionalen Nebensatz aus dem vorangehenden Hauptsatz. C. P. 59,9 dæt he da cræftas hæbbe de we ær bufan cwædon, dæt he donne to foo, gif he niede scyle.

Ein besonderer Fall ist hier derjenige, dass im Nebensatze das verknupfende swa bereits auf Sinn und Begriff des Verbums

im Hauptsatze zurückweist, es denselben also im Nebensatze stellvertretend zum Ausdruck bringt, so dass nur ein Verbum allgemeiner Thätigkeit von der Bedeutung geschehen, thun, oder auch das Verbum substantivum zu ergänzen ist. C. P. 253,11 åæt hi donne her on worulde doligen earfedu dæm timum de hie dyrfen, swa swa mon sceal on eldiode. — C. P. 197,9 ond hine for Godes ege weordigen swa mon hlaford sceal (hier deutet swa nicht etwa die Art und Weise der Verehrung an). El. 838. hie wid godes bearne nid ahofon swa hie ne sceoldon. ib. 896. pa wæs pam folce on ferha sefan ingemynde, swa him a scyle. Sat. 412. pa wit Adam twa eaples pig don purh næddran nid, swa wit na sceoldon! — swa weist hier natürlich nicht allein auf das Verbum, sondern auch auf dieses in Verbindung mit seinen näheren Bestimmungen zurück.

# willan.

Die ursprüngliche Bedeutung des "Strebens und des Wählens" (s. Skeat, Etymological Dictonary s. 711) giebt sich je nach der verschiedenen Veranlassung in verschiedener Weise kund. Die Bedeutungsentwicklung von willan ist hauptsächlich in I dargelegt. — Mit willan und dem abhängigen Infinitiv ist nun (wie bei sculan) auch entweder das blosse Wollen der im Inf. genannten Thatsache oder die durch ein Wollen selbst herbeigeführte Thatsache gemeint. Fälle letzterer Art kommen hier zu besonderer Geltung, sie sind daher in einem besonderen Abschnitt (II) genannt. Die Einteilung ist im Ganzen nach den verschiedenen Arten, in welchen das Hilfsverbum auftritt, geschehen. Das Begriffsverb stimmt in seiner Bedeutung mit jenem in den verschiedenen Fällen überein und ist daher mit ihm zusammen genannt.

- I. willan mit nachfolgendem Infinitiv deutet auf das blosse Wollen einer Handlung.
- A. willan bedeutet begehren, wünschen, verlangen. Das hier bezeichnete Streben ist Ausfluss eines Gefühls.
- 1. Der Wortbegriff von willan allein hat dem Wunsche u. s. w. Ausdruck zu geben.
  - a. Allgemeinere Fälle.

willan ist Begriffsverb und hat als Object:

- α. ein Substantivum: Vs. Ps. 33,13 mon se wile lif (Übersetzung des lateinischen: homo qui vult vitam).
- β. pæt, als substantivisches Relativpronomen gebraucht. C. P. 407,34 da afyrdan, da de behealdad minne ræste dæg ond geceosad dæt ic wille, ond minne freondscipe gehealdad.. (et elegerint, quæ volui).
- y. einen Satz. Sal. u. Sat. 253 wilt pu pæt ic pe secge...? Guthl. 636. Wendun ge and woldun widerhycgende pæt ge scyppende sceoldan gelice wesan in wuldre. Andr. 1074. Bo. 194 u. forpy ic wille pæt pu wite pæt se cwide swide fæst is on minum mode (ut cognoscas) C. P. 117,7; 237,8; 347,18. Guthl. 375. O. E. T. s. 452, Aelfred 44.

#### willan ist Hilfsverbum:

- α. Bo. 62 o. Gif pu đe wilt don manegra beteran ond weorpran (cupis) ib. 24 m., 164 o. C. P. 536 Ac da đe willad gripan on swelcne folgad for hiera gitsunge (Plerumque vero qui praeesse concupiscunt) ib. 363,16; 385,27; 425,1. Bed. 367 u. wolde ic sprecan wid đone arwurpan fæder Aepelwald (loqui desiderans) ib. 32 u.; 298 u.; 320 u.
- β. willan ist hier im Besondern mit einem der beiden Infinitive agan und habban verbunden, wodurch ein Begehr nach Erlangen und Besitz eines Dinges trefflich zum Ausdruck kommt. Bo. 66 u. pe micel agan willap. ib. 164 u. de se fullice anweald agan wille (Qui se volet esse potentem). Cr. 1579 se

pe agan wile lif æt meotude. Metr. XVI, 1 Se pe wille anwald agan. ib. X, 2. Gen. 1828; Bo. T. C. VII. — C. P. 45,6 de hit him anum wile to gode habban ib. 9,6; 57,4. El. 621. Gif pu in heofonrice habban wille eard mid englum ond on eordan lif. Beow. 446. ac he me habban wile. S. Chr. 877. Bo. 64 o., 176 m.

- b. willan findet sich, auch wohl zur Bezeichnung des Wunsches, in einem von einem Ausdruck des Wunsches abhängigen Beisatz: Bed. 320 u. wilnode panon gif he meahte, pæt heo wolde hire epel forlætan (desiderans. derelicta patria—provenire).
- c. Durch verschiedene sprachliche Mittel, welche selbst auch dazu dienen, einem Wunsche Ausdruck zu verleihen, wird die durch willan gegebene Bezeichnung des Wunsches verstärkt.
- α. willan findet sich im präsentischen Conjunctiv des Wunsches. Es ist Begriffsverbum. Guthl. 195. willen pæt him dryhten purh deapes cwealm to hyra earfeda ende geryme. Aelfr. dom. Einl. 49 § 5.
- β. willan findet sich im Präteritum. Ob immer im Präteritum Conjunctivi des Wunsches muss mir zweiselhaft erscheinen, da die Pluralformen, die allerdings nicht als unbedingt entscheidend angesehen werden können, immer auf -on endigen. Da willan allein schon den Wunsch ausdrückt, so mag auch die Verstärkung durch das Präteritum, welches auf das noch nicht Thatsächliche, erst zu Verwirklichende der Handlung hinweist, genügen.

willan ist Begriffsverbum. Das Object ist ein Satz. willan findet sich hier nur in der 1. Ps. Bo. 32 m. Swa ic wolde, la Mod, pæt pu pe fore up to us (Ascende si placet) ib. 210 m. ib. 330 u. Ac ic wolde get pæt pu . . . . gereahte (quaeso uti . . . edisseras) ib. 28 u. Ic wolde nu get pæt wit mare spræcan ymbe pa woruld sælda (Vellem . . . verbis agitare). ib. 18 m. Ac ic wolde pæt pu me sædest hwæper . . . Sed hoc quoque respondeas velim. — Wie in dem lat. velim, so liegt auch in dem conjunctivischen wolde zugleich ein höflicher, bescheidener Ausdruck des Wunsches. — ib. 196 o., 222 m., 258 u. ond (sc. we) woldon pæt hit wurde to nytte dam geherendon. — Or. 40,23. El. 1080 Wolde ic, pæt pu funde. — Eine Ellipse des Subjectes Ic, die im Ne. auch bei would

statt hat (Mtz. II<sup>3</sup> s. 30) findet sich Bo. 142 m. Ac wolde witan hu pe puhte be pam monnum de wit ær cwædon . . .

willan ist Hilfsverbum. Es kommt in allen Personen vor. Bo. 272 u. Ac ic de wolde get be ægprum dara hwæt hwægu sweotolor gereccan (alter utro calle procedam) ib. 186 o., 220 o., 218 u., 208 m., 118 m., 304 u., 246 o. ic wolde get his mare æt de geheoran (audire desidero). Andr. 478 wolde ic freondscipe peode prymfæst, pinne . . . begitan. Metr. X, 3. Or. 100,10. — Bo. 178 m. ond ponne woldest geornlice æfter Wisdome spyrigan; 176 m. du woldest nu beon foremære on weorpscipe? (dignitatibus fulgere oelis?) — In Verbindung mit habban (siehe s. 56 β): Bo. 92 u. forpam wilnigap monige men anwealdes de hie woldon habban godne hlisan (gloriae cupido) 102 o.; 128 o. forpam dæt hi woldon dy maran anweald habban (appetunt) 186 o., 228 o.; Bo. 304 u. steht wolde mit gewiscan: peah ie wolde gewiscan.

- y. In einem Nebensatz nach einem Ausdruck des Wunsches findet sich wolde Metr. XIII, 69 Nis nu ofer cordan ænegu gesceaft pe ne wilnic pæt he wolde cuman to pam earde pe he of becom (cupientes).
- δ. Gleichsam als wenn willan nicht ausreichte, um einem dringenden Wunsche Ausdruck zu verleihen, ist ihm das stärkere wilnian\*\*) coordinirt und nachgesetzt. Auch wohl die Allitteration hebt hier die Stärke des Ausdrucks. Bed. 227 m. wolden hi ond wilneden æt heera fæder lice oppe Gode lifian . . . oppe forpferende pær beburigede been (cupientes ad corpus sui patris aut vivere . . . aut morientes sepcliri).

ma willan und geornor willan in der Bedeutung lieber wollen mögen hier auch angeführt werden. Ein Wunsch spricht sich hier schon weniger aus, als ein "Geneigtsein", eine Bedeutung, die in der folgenden Gruppe B genannt wird. — willan ist Hilfsverbum: Bed. 442 m. ma woldon of pære stope gewitan ponne hi woldan rihte Eastran healdan (maluerunt loca cedere quam Pascham catholicam recipere) Or. 122,9 Geornor we woldon, cwæd Orosius, iowra Romana bismra beon forsugiende ponne secgende (Quid de exaggeranda hujus foederis macula

<sup>\*)</sup> wilnian wie willian stehen überhaupt häufiger als das transitive willan, wie auch öfter in Verbindung mit dem Inf. zur Bezeichnung eines Wunsches.

verbis laborem qui tacere maluissem?) — Das Begriffsverb mag im folgenden Fall hierherzurechnen sein: Or. 96,18 pæt he geornor wolde sibba wid hiene ponne gewinn.

## B. willan bezeichnet nur das Belieben, die Lust, die Neigung.

Ein Wählen und ein Streben tritt nicht mehr so stark hervor wie in A, doch entfernt willan sich in dieser Bedeutung von der ursprünglicheren und intensiveren besonders erst in II, wo es nicht nur die Neigung, welche in geistigen Zuständen ihren Ursprung hat, bezeichnet, sondern auch das Geneigt-, Disponirt- und Angethansein bei körperlichen und abstracten Dingen.\*)

zvillan ist Hilfsverbum. Vorzüglich steht es in Sätzen verallgemeinerten Sinnes. Bo. 360 u. da cwep ic: Spree pet du wille (ut, placet inquam. ib. 334 m. da ewap ic: Do swaper pu wille (Ut libet inquam) ib. 16 u. Cunna, swa pu wille (quae voles) ib. 36 o. Andwyrde une nu cwed se Wisdom swa swa pu wille ib. 254 u. da crowep ic: Do swa swa du wille. (Tuo inguam arbitratu) ib. 188 m. Bed. 423 u.; 264 u.; 312 u.; C. P. 327,17 don siddan swelc yfel swelce hie willen (arbitrentur se posse inulte peccare) Sal. u. Sat. 294 lissed cal pat hee wile Bo. 232 u. Nim ponne swa wudu swa wyrt swa hweper swa du wille of pære stowe pe his eard . . bip on to weaxanne. 355 m. ond to me sprece swa hwat swa pu wille. Bo. 274 u. Or. 290,14 dod nu swa ge willen. Wand. 14 hyege, swa he wille. Bo. 284 u. gif hi fulue anweald habbap hi magon don to gode pæt hi willap. Räts. LX, 16. Ræde, se pe wile. Ex. 7. Metr. Vorrede 10. hliste se pe wille! Ps. 93,7.

<sup>\*)</sup> In dem folgenden Falle (Ellipse des Inf. nach V A) mag bei einer Personification des Subjectes die Bedeutung der geistigen Neigung statt haben: Seef. 99 peak he græf wille golde stregan bropor his geborenum byrgan be deadum mapnum mislieum, pæt hi ne mid wile: ne mæg pære sawle pe bip synna ful, gold to geoce for godes egsan. (Das "mid" der Begleitung steht hier mit vorangehendem Accusativ.)

## C. willan bedeutet beabsichtigen, im Sinne haben, entschlossen sein.

Das Entschlussvermögen, die Verstandeskräfte lassen hier vor allem ein Bestreben entstehen. Wenn in einzelnen Fällen die ursprüngliche Anregung auch im Gefühl liegen mag, so ist hier der Entschluss doch erst immer der massgebende Beweggrund, vermöge dessen das in Aussicht genommene Betreiben der Handlung geschehen kann.

## willan ist Begriffsverbum.

- a. Das Object zu willan ist ein Substantiv. Ps. V, 3 Forpon ic to sode wat, pæt pu unriht ne wilt ænig, dryhten. ib. 119,2 Alys mine sawle of pam wellerum, pe wom cweden, and from pære tungan, pe teosu wylle. Bed. 422 ut cwæð ðæt he nolde dæs synfullan ded (se nolle mortem peccatoris). Auch Vs. Ps. 5,5 einem lat. velle gegenüber: ne wellende god unrihtwisnesse (non volens Deus iniquitatem); ib. 34,27. — Bo. 268 o. nu we witon pæt he hit wat ond æle god wile (omnia sed bona tantummodo volentis). ib 86 m. forpam peah he ær yfel wolde ponne nyste he hu he hit swa fullice gecypde. — In den beiden letzten Beispielen steht willan mit den substantivisch gebrauchten Adjectiven god und yfel. So auch Bo. 304 Hit is swipe yfel pæt mon yfel wille (prava voluisse) Dem lat. bene velle findet es sich mit dem Adverb wel gegenüber Bed. 398 o. đa đa we wel noldon (cum nos ipsi bene velle nollemus); ib. pæt wel we noldon (ut bene velle velimus); ib. Nu we wel willap (Nunc cum bene volumus).
- β. das Object ist ein Pronomen. Bed. 45 o. dæt pæt pu wylt, pæt du lufast, pæt pæt du nelt, pæt du ne lufast (quod vis; ... quod non vis ...) Metr. XI, 15 pa pa he wolde pæt pæt he wolde. Gen. 1903. Bed. 49 m. durh pone willan heo wile swa hwæt swa hire licad (per voluntatem quidquid lubet vult) ib. 183 o.; ib. 446 m. pæt ic wite hwæt God wylle hwæt be me gewurpe (quid de me fieri velit). ib. 427 u. Ps. 118,22 odde ic oferhydige awiht wylle.
- y. das Object ist ein Satz. C. P. 267,19 ond wolde dæt hie wurden to golde ond to seolfre (et argentum illos vel aurum fieri quaesivi) ib. 187, 10 wile dæt he hit gefrede ær he hit geseo (ut secantem gladium sentiret aeger, autequam cerneret)

Cr. 1203. Guthl. 324, 439. Gen. 99. Dan. 83. Guthl. 378. Metr. XXI, 34. Or. 46,3; 168,16. O. E. T. s. 447, Abba 6. — In allen angeführten Stellen sind das Subject des Haupt- und dasjenige des Nebensatzes verschiedene Personen.

#### zvillan ist Hilfsverbum.

## a. Allgemeinere Fälle:

1. Ps. Präs. Gen. 761 Nu wille ic eft pam lige near, Satan ic pær secan wille. ib. 2410, 2712; Beow. 344 Wille ic asecgan suna Healfdenes, mærum peodne, min ærende. ib. 351; Räts. L, 9 Ic pæt cyn nu gen nemnan ne wille. C. P. 7,25 ond to ælcum biscepstole on minum rice wille ane onsendan. Bed. 64 u. — 2. Ps. Präs. Gen. 1918 on hwilce healfe pu wille hwyrft don cyran mid ceape Metr. XX, 45. - 3. Ps. Präs. C. P. 125,11 dis is dearf dat se de wunde lacnigan wille, . giote win on; Cr. 319; Ex. 527; Gen. 2661. Bed. 139 u. nc wile he pe awiht lapes gedon ac he ma wile his treowe ond his gehat wip de gehealdon ond pe feorh hyrde beon (nec tibi aliquid mali facere sed fidem potius pollicitam servare disponit). Weitf. 13; 140. Cr. 1074. Vat. L. 68. — Präteritum. Bed. 186 u. đa he đa com to dam men đe he secan wolde (atque ad hospitium quo proposuerat accessit) ib. 137 m. đa eode he to his inne dær he hine restan wolde (intravit cubiculum quo dormire disponebat) Dan. 247; Cr. 85. Gen. 1265; 2047 wolde his mæg huru Loth alynnan of ladscipe. Gen. 256. C. P. 33,14. Or. 80,29; 138,13; 206,34.

## b. Besondere Fälle:

a. Besonders zu erwähnen (auch in Betreff futurischer Umschreibung besonders herauszustellen\*) sind die Fälle, wo ein Autor mit willan sein Vorhaben kund giebt (vgl. Ic sceal s. 26 d) willan findet sich hier in der 1. Ps. Sg. und Pl. — Or. 110,10 nu ic wille eac pes maran Alexandres gemunende beon (colligam) ib. 26,28 Nu wille we seegan ymb pa ygland pe on pa[m] Wendesse sin don (Nunc insularum loca et nomina et spatia dimetiar) ib. 22,1 Nu wille seegan be sudan Donua pære ea ymbe Creca land, hu hit lip (Nunc expediam) Bed. 334 o. Nu wille eow seegan (munc autem dicemus) ib. 312 m. We wyllap nu awriten åeah åe hit wundorlic sy be pære halgan

<sup>\*)</sup> Siehe IV B 1 \beta.

Aepeldrype pam Engliscan mædene (Scribemus). Or. 14,26 nu wille we ymbe Europe londgemære areccean (pervagabor). — Or. 60,9 pæt ic wille eac gescadwislicor gescegean pæt hit mon geornor ongieten mæge (curabo expedire). Bo. 118 u. Ac ic pe wille nu seegan hwele se læcceræft is minre lare (designare verbis conabor) — Or. 42,7 Eac ic wille geswigian (Nec mihi enumerare opus est). ib. 42,17. Metr. 13,1. Bed. 412 o. dara sume we her hrædlice areccan ond writan wyllap (aliqua perstringenda esse putavi). Or. 250,28; ib. 14,5 nu wille we fon to hire nordaæle (superest ut) Bed. 376 u. we willap habban. (habere volumus).

B. In der 1. Person steht willan häufig bei Verben des Mitteilens und Sagens, auf welche die Mitteilung dann in directer oder indirecter Rede folgt. Durch willan wird das Moment des Versicherns u. s. w., welches schon in der besonderen Ankündigung der eignen Rede liegt, noch mehr hervorgehoben. Andr. 458 ic eow to sode seegan wille pæt næfre forlæted lifgende god corl on cordan; El. 574 Ic cow to sode seegan wille, pæt cow in beorge bæl fornimed; Guthl. 215; Gen. 465; Jul. 132. — Andr. 648 Nu ic pe sylfum seegan wille or and ende; swa ic . . . . gehyrde: Oft gesamnodon side herigeas. Säng. Trost 35 pæt ic bi me sylfum seegan wille, pæt ic hwile wæs Heodeninga scop dryhtne dyre. Beow. 1818 Nu we sælidend seegan wyllad feorran-cumene. C. P. 63,4. ic wille him swide ræde andwyrdan ond cwedan: Ne mæg ic . . . (protinus respondemus) Ps. 65,4.

y. willan steht in 3. Ps. in einem abhängigen Beisatz nach einem Verbum des Sagens und Mitteilens. Dieselbe Person ist Subject des Haupt- und Nebensatzes. Or. 136,14 ac hc sæde pæt he on African faran wolde. ib. 194,11. Bed. 141 m. Cwæd pæt he wolde mid his freondum, mid his witum spræce ond gepæht habban (Verum ad huc cum amicis suis . . . csse de hoc collaturum condicebat) ib. 138 u. da answarede he ond cwæp pæt he eall god de he mihte . . . syllan wolde (sc omnia quae posset . . . da turum esse respondebat) And. 1657, 111. Ps. 110,4 and to his folce cwæd pæt he him wolde yrfe ell-

**6. willen** steht nach Ausdrücken finalen Sinnes in 3. Ps. Subject des Haupt- und das des Nebensatzes sin d dieselbe

Person. - Nach Ausdrücken des Gedenkens und Beabsichtigens. C. P. 419,2 swa he gedoht hæfde dæt he hi ondettan wolde. ·Bed. 361 u.; ib. 400 u. ond do hte on his mode, pat he wolde monigum brycsian, pæt is pæt he wolde pæt Apostolice weorc onhyrian (proposuit animo pluribus prodesse) ib. 439 u. ib. 377 o. David se mæra cyning hæfde gemynt pæt he wolde pæt tempel aræran (in animo habuit velle se templum acdificare). -Nach einem Ausdruck des Bezweckens Metra IX, 21 pa he ne earnade elles wuhte buton pæt he wolde ofer werpiode his anes huru anwald cydan. - Nach einem Ausdruck des Anordnens, des Beschliessens und Übereinkommens. Bed. 122 u. ond gestightedon pæt hie pær woldon pære wisan ende gebidan (ibi rerum finem expectare disponentes). ib. 439 u. ond dohte ond foresette on his mode pæt he wolde cuman to Rome (proposuit animo venire Romam) ib. 229 u. se pe pæt on his mode gehogod ond geteod hæfde, pæt he wolde ealle his deode fram pam gingrum oppa yldran fordon ond fordilgian (qui delcre decreverat) Or. 280,20 pa geweord hi him betweenum pæt hie wolden pa enwaldas forlætan. ib. 204,19; 144,35.

In der 1. Ps. findet sich willan hier einmal Bed. 194 u. Me is fæstlice in mode pæt ic wille mine leahter fulle de awas gesecgean (In est autem animo vitiosos mores corrigere).

ε. willan findet sich im Finalsatz in der 3. Ps. Das Subject des Nebensatzes und das des Hauptsatzes sind dieselbe Person (vgl. dagegen sculan s. 16 dd). ()r. 130,11 frefelice hiene gesohte Minotheo, seo Scippisce owen, mid prim hunde wifmonna, to pon pæt heo woldon wid Alexander ond wid his mærestan cempan bearna strienan. Bed. 361 m. da eode des broper sume dæge pæt he wolde his reowan hwitlas da de on cumena bure brucende was on sa wacsan ond feormian. (Hic cum quadam die lænas sive saga quibus in hospitali utebatur, in mare lavisset) ib. 368 m.; 379 u. He hæfde getacnunge ures hælendes Cristes sepe forpi astah of heofenum to pisum middan earde pæt he wolde mancynn gesibbian (qui descendit ut pacem humano generi redingcret); ib. 419 o.; 307 u. Abbadisse in pæt geteld eode ond feawa men mid hi, pæt pæt hi da ban woldon up adon ond onpwean (ossa elatura et dilatura); ib. 421 o.

In der 1. Ps. einmal 418 o. to don ic pæt dyde pæt ic wolde geacsigan ond gewitan hwæt be de don sceolde (ad hoc feci ut quid de te fieri deberet agnoscerem).

ζ. willan steht in gleicher Weise nach Ausdrücken des Erbietens Or. 72,29 pa gebeotode an his degna pæt he mid sunde pa ea oferfaran wolde. ib. 144,30. Bed. 440 ond him eac swylce gebead pæt he him wolde syllan to healdenne ond to reccanne micchne dæl Gallia riccs, ond him wolde his bropor dohtor fæmne to wife gesyllan . . . (offerebat, ut committeret). Beow. 482.

η. willan findet sich in einer Drohung oder einem Versprechen und Gelübde. Das Subject des Satzes mit willan ist diejenige Person, von welcher die Drohung ausgeht.

aa. willan steht in directer Rede. — Verheissung, Gelübde. Gen. 2356 Ic Ismacl estum wille bletsian nu swa pu bena eart pinum frumbearne. Ps. 61,1 Ic mine sawle symble wylle full gleawlice gode underpeodan. Gen. 1751; 1788; 2364. Guth. 1237 ac ic sibbe wit pe healdan wille ib. 689; Beow. 947; Bed. 77 o. — Drohung Guthl. 559 We pe nu willad womma gehwylces lean forgicldan. Gen. 1296 Ic wille mid flode fole acwellan and cynna gehwile cuera wuhta. O. E. T. s. 449 Badanod 4.

bb. willan steht nach einem Ausdruck des Versicherns, Verheissens u. s. w., meistens in indirecter Rede. — Gelübde Dan. 316 pu him pæt gehete purh hleod orcwyde, pæt pu heora from cyn in fyrudagum ican wolde. Bed. 129 u. da gehet he sona pæt he naht widerweardes don wolde dam Cristenum geleafan (promisit se nihil esse facturum) Bed. 138 u. ib. 176 o.; 375 u.; 258 o. oppe heora treowe seald on, pæt hi riht mid him healdan woldon oppe ham to heora edle hweorfan. Or. 66,11 ond him gehet dæt he his rice wid hine dælan wolde ib. 82,11; 108,17. Byrhtn. 246. C. P. 465,24. Or. 50,11 ond him betweonum gesworan pæt hie noldon næfre on cyppe comon ær... ib. 56,19; 70,15. — Drohung Bed. 415 o. ond me nyrwdon ond me to beotod an pæt hi me mid dam gegripan woldon (Forcipibus . . . minitabantur me comprehendere) Or. 72,31.

- D. Fälle, in denen in gleich deutlicher Weise ein Anteilnehmen seitens des Gefühls wie des Verstandes an dem durch willan ausgedrückten Streben vorhanden ist.
- 1. Allgemeinere Fälle: Gen. 2312 gif pu wile on me hlaford habban. Gen. 2679 pu ellpeodig usic woldest on pisse folcsceare facue besyrwan. And 1394 woldon aninga ellenrofes mod gemiltan: hit ne mihte swa. ib. 129; 1462; Guthl. 546; El. 971; Gen. 2683 woldest ladlice purh pæt wif on me wrohte alecgean ormæte yfel! Bed. 38 o. Gif pu pæs ecan lifes gesælpa habban wylt, donne ne scealt pu . . . ib. 33 o.; 122 o.
- 2. Das Bestreben ist ein aus innerstem Drang des Subjectes hervorgehendes, zu dessen Ausführung dasselbe auch entschlossen ist. willan steht in der 1. Person. Guthl. 591 Ic pone deman in dagum minum wille weordian wordum and deadum, lufian in life. (Ein Geloben hat hier, wie in verschiedenen anderen Fällen, auch zugleich statt.) Bo. 10 o. forpam ic nu wille geornlice to Gode cleopian. Cr. 517 We mid pyslice preate willad ofer heofona gehlidu hlaford fergan to pære beorhtan byrg mid pas blidan gedryht. Beow. 2148 da ic de beorncyning bringan wylle estum geywan. Beow. 947 Nu ic, Beowulf, pec secg betsta, me for sunu wylle freogan on ferhpe. ib. 2512.
- 3. In der 1. Ps. findet sich willan mit biddan verbunden, auf welchen Ausdruck in directer oder indirecter Rede der Inhalt der Bitte folgt (vgl. secgan u. s. w. s. 62  $\beta$ ). Auch hier spielt neben dem Moment der Absicht ein solches des Gefühls mit. Jud. 84 Ic pe frymda god and frofre gæst bearn alwaldan biddan wille miltse pinre me pearfendre. Beow. 427 Ic pe nu da brego Beorht-Denan, biddan wille, eodor Scyldinga, anre bene, pæt du . . ., Jud. 106. El. 814. And. 474 Ic wile pe, eorl unforcud anre nu gena bene biddan: peah ic pe beaga lyt sincweordunga syllan mihte.
- '4. willan findet sich hier auch im Beisatz nach Ausdrücken des Strebens und Eiferns. Or. 286,2 pa wæs he sona geornfull pæt he wolde diegellice pone cristendom onwendan. Bo. 170 o. ond foråæm higap eallon mægene pæt he wolde para betstena sumes åeawes and his cræftas gefon.

## E. willan

bezeichnet eine Reaction auf fremde Initiative, die Bereitwilligkeit, auf eine fremde Anregung und Forderung (Verlangen einer andern Person oder auch Anforderungen anderer Art) einzugehen. willan ist hier in seiner Bedeutung mit demjenigen der Neigung verwandt. Zu der Neigung, auf eine fremde Anforderung einzugehen, gesellt sich aber auch meistens der Entschluss zu dieser Handlung. — Zuweilen tritt noch ein Ausdruck hinzu, welcher die Neigung oder Bereitwilligkeit im Besonderen nachdrucksvoll bezeichnet.

- α 1. Bejahende Fälle. Gen. 559 Gif pu peah minum wilt wif, willende wordum hyran. Gen. 2480 wilt pu, gif pu most, wesan usser her aldordema leodum lareow ε C. P. 255,22 Baloham donne fulgeorne feran wolde đær hine mon bæd. Guthl. 251. We pe beod holde, gif pu us hyran wilt. Bed. 218 m. he lustlice wolde Cristen beon. 195 u. ne hi gemetton nænne de him đa ele syllan wolde. ib. 218 o. Guthl. 575 and him geornlice gæstgemyndum wille wideferh wesan underpyded. Bed. 273 o. ond cwædon pæt him ealle da wel licodon ond hie ealle đa bliđe mode lustlice healdan woldan Bed. 141 m. pæt gif hi mid hine pæt gepafian woldon pæt hi ealle ætsomne on lifes willan Criste gehalgode wæron Bo. 32,
- α². Verneinte Fälle. Bed. 37 m. ond nolde hine ameldian dam manfullum ehterum C. P. 275,10. Bed. 189 m. da ne woldan pa hiwan de on dam mynstre wæron him lustlice onfon. ib. 261 o. da ne wolde he him niwne bisceop halgan. Bo. 84 u. pæt gecynd nyle næfre nanwuht wiperweardes lætan gemengan (natura respuit ut contraria quaeque jungantur) Bed. 382 u.; ib. 39 u. done sopfæstan cempan, pe nolde beheafdian pone halgan wer. And. 402. Gen. 328 noldon alwealdan word weordian ib. 2263. Dan. 189. Ex. 323. Räts. XXXXV, 11. Beow. 2476. Or. 126,8 ah him nolde Alexander pæs getycpian. ib. 218,23; 190,33; Ines 8, Withr. 4; Dsp. II, 68.
- β. willan steht hier auch in einer Bitte, auf die gewünschte Bereitwilligkeit der Person, an welche die Forderung gestellt ist, hinweisend. Gen. 2673 Mago-Ebrea! pæs pu me wylle wordum secgean: hu geworhte ic pæt . . . Nach einem Verbum des Bittens habe ich willan nicht gefunden. Im Me.

kommt es vor. So bei Mandeville (Voiage), Spec. of Earl. Engl. s. 171,40: But whan he saugh that he myghte not don it, ne brynge it to an ende, he preyed to God of Nature, that he wolde parforme that that he had begonne.\*)

y. Der Satz mit willan hat den Charakter eines Versprechens oder einer Ablehnung. — In directer Rede steht willan C. P. 399,30 dinre bene i wille nu onfon. — Gen. 291 ne wille ic leng his geongra wurdan! — Nach Ausdrücken des Versprechens und anderen, meistens in indirecter Rede steht willan: Bed. 139 o. ac sona gehet pæt he wolde on eallum pingum him gehyrsum beon ond his lare lustlice onfon. ib. 200 u.; 131 u.; 136 u.; 407 o. him wæs behatende pæt he hi wolde to his ealdormen onsendan, swa swa hi bædon. 132 o. to wedde gesealde, pæt he pæt gehat gelæstan wolde ib. 459 o.; ib. 32 u. ond he openlice sæde pæt he his bebodum hyrsumian ne wolde. ib. 37 u. Or. 146,52.

## F.

Es mag zuletzt noch bemerkt werden, dass ein willan der Gruppen C (s. 60) und D (s. 65) dann gebraucht ist, wenn es sich nicht mehr um das blosse Erwünschen, Beabsichtigen u. s. w. der im Infinitiv genannten Thätigkeit handelt, sondern um ein thatsächliches und ins Werk gesetztes Erstreben und Vorbereiten derselben.\*\*) C. P. 371,9 dætte donne donne hie da untruman lacnian willad (ut cum medicamina aegris apponunt) Bed. 298 o. ond he gelice dy troiescan wæle ealle da land bigengan wolde ut amæran ond his agenra leoda mannum gesettan (ac tragica caede omnes indigenas exterminare ac suae provinciae homines pro his substituere contendit) ib. 203 m.; ib. 365 m. tiloden his læcas ond done swile mid sealfum ond mid bepenum gepwænan woldon, ac hi ne mihton. C. P. 367,1 ond hira agen unryht willad mid dy getryman (student . . . destruere) Or. 216,22 pa woldon pa opre ealle hiene ænne ofslean oppe gebindan. pa slog heanes monnes hors mid his sweorde\*\*\*) (Sie machten Anstalt, und da schlug er)

<sup>\*)</sup> Auch Hennicke a. a. O. s. 27 führt mehrere Beispiele an.

<sup>\*\*)</sup> Zu unterscheiden hiervon sind die Fälle "im Begriff stehen" siehe B 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies Beispiel nähert sich denjenigen in B 7.

Or. 288,12 ond he het ofslean Percopiosus pe pa ricsian wolde and monege odre mid him (Procopium tyrannum pluresque satellites ejus occidit) Sat. 256. Guthl. 546. Woldun hy geteon mid torncwidum earme aglæcan in orwennysse meotudes cempen: hit ne meahte swa. — Auch in dem folgenden Falle, wo eine Sache Subject ist, handelt es sich um ein thatsächliches Streben und Hinzielen auf die im Infinitiv genannte Handlung. Metr. XX, 93 Hwæt! pu pæm wættere wætum and cealdum foldan to flore fæste gesettest, forpæm hit unstille æghwider wolde wide toscridan wac and hnesce.

# II. willan mit nachfolgendem Infinitiv bezeichnet eine Handlung als in Folge eines Momentes des Wollens hervorgerufen und herbeigeführt.

willan tritt hier in Fällen auf, in denen ihm die nähere Bedeutung der Absicht, meistens der Neigung und des Bereitseins, zukommt. In der Bedeutung der Neigung, welche ja auch in derjenigen der Bereitwilligkeit mitspielt, erweitert es sich zu der Bezeichnung einer Disposition des Subjectes überhaupt, die in geistigen Eigenschaften und Umständen (Charakter u. a.) oder auch in körperlichen, ja in den Verhältnissen des Subjectes überhaupt beruhen kann. So kann willan auch endlich von Sachen gebraucht werden.

## 1. Allgemeinere Fälle:

C. P. 291,24 Titum he wolde onælan mid ryhtwislicum andan, Timotheum he wolde gemetgian. (Illum per aemulationis studium inflammat hunc per lenitatem patientiae temperat). ib. 207,18. Ic eom suide gefeonde on Dryhten dætte ge æfre woldon ænig wuht eow selfum wietan ær ic hit eow wite (quoniam tandem aliquando refloruistis pro me sentire sicut et sentiebatis) ib. 347,18 Oft eac donne hwone mare wisdom uparæd donne odre menn donne wile he hiene ascadan from oderra monna geferrædenne (Saepe vero dum quosdam major scientia erigit a ceterorum societate disjungit) ib. 145,1 ond hie næfre bilwitlice willad monigean (admonent). Zu diesem Beispiel be-

merkt Sweet bereits (C. P. Introduction s. XII): willan gives no sense of futurity: it is entirely "otiose". - Bed. 267 m. da spracon hi be life haligra fædera swa swa halige menn gedafenode ond dæt eac onhyrian wolde (atque hanc aemulari gauderent). Hier ist noch deutlich die Bedeutung des Geneigtund Bereitseins vorhanden — ib. 179 m. da pa he sylf gemedemode pæt he wolde gebigan his halige heafod to his deowan handum (dignatus est dimittere – es geschah). 123 u. ior hwon he pæt Godes eowde forlætan wolde (qua re gregem relinqueret). Guthl. 441 pa wæs agongen pæt him god wolde æfter prowinga pone gegyldan. ib. 462 woldan py gehyrwan haligra lof, sohtun pa sæmran and pa sellan no demdan æfter dædum. Gen. 596 pæt is micel wundor pæt hit ece god æfre wolde peoden polian. Beow. 3173 æpelinga bearn ealra twelfa, woldon ceare cwidan kyning mænan. Aelfr. dom. Einl. 35. -Verneinte Fälle. In diesen handelt es sich um ein Ausbleiben der im Infinitiv genannten Thatsache. Man kann allerdings mitunter im Zweifel sein, ob das Nichtwollen einer Handlung oder ob das wirkliche Ausbleiben derselben gemeint ist. Wenn auch nicht unbedingt, so deutet doch im Allgemeinen ein Nichtwollen auch das Ausbleiben der Handlung an, und der resultirende Gedanke wäre also derselbe. — C. P. 91,3 Eowre witgan eow witgodan dysig ond leasunga, ond noldon eow gecytan eowre unryhtwisnesse dæt hie eow gebrohten on hreowsunge (Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta nec aperiebant iniquitatem tuam ut te ad poenitentiam provocarent) ib. 127,16 Monige deah nyllad na gedencean dæt hi beod odrum brodrum ofergesett. (Saepe namque nonnulli velut obliti quod) ib. 91,11; 159,17; 185,26; 269,16 ac we deah nyllad alætan from us dæt rust dara unnyttra weorca. ib. 267,16 ne hie noldon awendan of ·hiera won wegum (Israelitico populo nec tamen ab iniquitate converso) Ps. 118, 158 Ic manige geseah men pa pe noldan heora fridowære fæste healdan. Sal. u. Sat. 322 ne wile heo awa sides geswican.

### 2. Besondere Fälle:

a. Dass es sich in dem Satz mit willan um das wirkliche Geschehen der Thatsache handelt, wird besonders klar, wenn eine andere Thatsache, deren Geschehen genannt wird, mur im Folge des Statthabens der im Infinitiv mit willan genannten Handlung möglich ist.

#### willan steht in einem Conditionalsatz:

- a. in einem conjunctionalen: C. P. 411,15 dæt we magon swutolor ongietan gif we willad ongietan done dom ures agnes modes (Quod citius ex ipso usu colligimus, si nostrae mentis judicia pensemus) Guthl. 5. we pæs ryht magun æt æghæylcum, anra gehyran, gif we halig bobodu healdan willad. ib. 5; 95; 251; 565. Gen. 663 Gif pu him heodæg wuht hearmes gespræce he forgifd hit deah, gif wit him geongordom læstan willad. ib. 787; 2521. Sat. 251. Beow. 346. Verneinte Fälle. C. P. 281,3 gif hwa teoch[h]ad dæt he afæst sie and nyle gemidlian his tungan, dæt mod lihd him selfum (non refrenans linguam) ib. 305,14.
- B. in einem bedingenden Relativsatz: C. P. 17,4 on oare wisan (sc. sint to monianne) da de willad to fela idles ond unnyttes gesprecan (verbosi) (Charakter). ib. 335,7 on odre đa de hira agen willad sellan (aliter qui et ea quae habent tribuunt) Bed. 35 o. ponne ylcan sige God behet eallum pam de hine lufian wyllap (quam repromisit Deus diligentibus se) Sat. 304 fordon se bid eadig se pe æfre wile mar oferhycgan. Sal. u. Sat. 84 And se pe wile geornlice pone godes cwede singan sodlice and hine symle wile luftan butan leahtrum, he mæg... ib. 54. Cr. 49. Beow. 1049. swa hy næfre man lyhå se-pe secgan wile sod after rihte (hier kann man fast umschreiben: dessen Eigenschaft es ist, bei dem es immer statt hat, dass . . .; doch ist hier noch nicht an eine Übersetzung mit pflegen (s. 73) zu denken. Beow. 2864. Gen. 1531, 1959. — Verneinte Fälle. C. P. 9,18 de swa nyllad libban swa hie on bocum leornedon. (qui vivendo non perficiunt) ib. 403,17 de næfre hire synne geswican nyle (nunquam a peccato desistente) ib. 357,7; 445,4 Ongean dæt sint to manienne da de næbre nyllad fulfremman đưt god đưt hi onginnad. Bed. 244 o.; 220 m. Se man đe nele gelyfan on God ne nænne Gode ege næfp, he bip wyrsa donne deofol . . . (qui in Deum non credit) ib. 219 m. pa men de he ongeat pæt hi on Cristes geleafan gelærede wæron ond đa weorc đæs geleafan habban ne woldon. C. P. 447,7.

- b. willan steht in einem Consecutivsatz. Auch hier kann nur von einer thatsächlichen Folge die Rede sein. Bed. 357 wæs se wer... swypost on weorcum ælmes dæda weorp ond mære swa pætte he æghwylce geare... na læs pæt on feower fottra nytena ac swylce eallra wæstma donne tedan syllan woldc (ut daret). C. P. 269,10 swa byd gedrysced mid dære hefignesse his synna dæt he furdum on dæm broce nyle alætan his geornfulnesse ond das eordlican wilnunga (ut etiam non levetur).
- 3. Unter den vorhergehenden Beispielen berühren sich schon manche, mehr oder weniger, mit solchen, in denen willan hauptsächlich gebraucht scheint, um ein Geschehen der Handlung seitens des Subjectes noch mehr hervorzuheben. Zuweilen, wie in bedingenden Sätzen, ist das Geschehen der Handlung überhaupt besonders zu betonen, zuweilen ist auch die Thatsache an und für sich besonderer Art, und willan zeigt dann gleichsam an, dass das Subject (seiner Beschaffenheit, seinen Verhältnissen nach) zu der Handlung im Stande ist, oder auch nur, dass es sie in der That begeht. willan nähert sich hier also, wie sculan in bestimmten Fällen (siehe s. 24), in seiner Function derjenigen eines Verbums des Geschehens; die innige Beziehung der Handlung zum Subject blickt aber noch überall durch. C. P. 359,14 fordæmde ælc đara de hine mid unryhte ascadan wille from dære gedwernesse, he wile forlætan dære lufan grennisse (qui per discordiam separantur, arefiunt) C. P. 359,13 dætte da sindon butan tweon deofles bearn de hie toweorpan willad (procul dubio satanae sunt filii qui confundunt) Sat. 370 pa he on wuldre wrohte onstalde, pæt he oferhyda habban wolde . . . (der pæt-Satz ist nur erklärender Beisatz: Er begann Unrecht ansustiften, denn er hatte Hochmutsgedanken. Guthl. 478 sodfæstra no mod and mon peaw mæran willad, gefeod in firenum (das geschieht nicht, dass ihr lobt). Dan 670. swa him ofer eordan and saca ne was gumena anig, of pat him god wolde purh hryre hreddan hea rice (bis Gott ihm das hohe Reich nahm). Rät. XXXVI, 11 Wile mon mec hwædre se peah wide ofer eordan hatan for hæledum hyhtlic gewæde (Gleichwohl heisst man mich ein freundlich Gewand . . .) Oros. 194,15 Ac pa consulas noldon hie selfe swa earge gepencan swa hie pa wifmen ær forcwædon.

- 4. Diejenigen Fälle, in welchen die durch willan bezeichnete Neigung u. s. w. nicht aus geistigen Zuständen einer Person hervorgeht, sondern aus anderen Verhältnissen entspringt. Subject sind körperliche Gegenstände und abstracte Begriffe. Man mag hier in einzelnen Fällen eine Personification des Subjectes, besonders da, wo eine gehegte Erwartung von demselben nicht erfüllt wird, annehmen, doch ist es wohl eben so richtig, anzunehmen, dass willan sich auf die Bedeutung eines geistigen Bestrebens u. s. w. nicht beschränkte, sondern dass es auch jedes andere Streben, jede andere Tendenz und Disposition zu bezeichnen vermochte. Das Streben oder Nichtstreben deckt sich hier mit dem Geschehen oder Nichtgeschehen der Handlung. — Zaubers. I, 1. Her is seo bot hu du meaht pine æceras betan gif hi nellap wel weaxan, oppe - Metr. VII, 22 ne bid sond pon ma wid micelne ren manna ængum huses hirde, ac hit hreosan wile, sigan sond æfter rene. ib. XII, 1. Se pe wille wyrcan wæstmbære lond atio of pæm æcere ærest sona fearn and pornas and fyrsas swa same wiod pa pe willad wel-hwær derian clænum hwæte. ib. XXIX, 12 Ne huru se steorra gestigan wile westdæl wolcna. Beow. 803. pone synscadan ænig ofer eorpan irenna cyst, gud-billa nan gretan nolde; ib. 988 u. 990. æghwylc gecwæd, pæt him heardra nan hrinan wolde iren ær-god, pæt dæs ahlæcan blodge beadu-folme onberan wolde. Or. 230,26 forpon pe elpendes hyd wile drincan wætan . . . C. P. 451,2 Ac hwæt wile dæt nu beon weorca đæt us on ođerre stowe forbiet đæt we hit beforan mannum don (Hier wird nach den Eigenschaften eines Dinges gefragt). Ps. 58,1 alys me fram ladum pe me lungre on risan willad (insurgentibus me) Or. 230,26 for pon pe elpendes hyd wile drincan wætan, gelice ond spynge ded (cujus ea natura est, ut imbrem tanquam spongia ebibat).
- 5. Im Besonderen ist hier auf den Fall aufmerksam zu machen, dass willan mit nachfolgendem Infinitiv das Geschehen einer aus Neigung (Disposition) hervorgehenden Handlung bezeichnet, die zugleich eine Gewohnheit ist. Ein Zusammenhang zwischen Neigung und Gewohnheit kann darin bestehen, dass man eine Handlung, zu der man neigt, oft oder stets begeht, oder dass umgekehrt dasjenige, was man stets thut, ohne

Zwang und fremden Antrieb, also einer Neigung entspringend anzusehen ist. — Im Deutschen übersetzt man das will des Neuenglischen in solchen Fällen mit pflegen. Das mhd. phlegen, "mit Eifer betreiben" hat sich in seiner Bedeutung im Nhd. dahin entwickelt, dass es auch besonders das Moment der Wiederholung durchblicken lässt. Dies letztere wird im Angelsächsischen in der Anschauung des Lesenden noch mehr durch den Zusammenhang, oft durch die Wiederholung andeutende Adverbien oder auch geradezu durch einen Ausdruck, welcher die Gewohnheit bezeichnet, hervorgerufen. — In einer Gewohnheit handelt es sich auch zuweilen um das Fortbestehen und stete Betreiben einer Handlung; auch hier steht willan. - Wenn nun auch die Handlung des Subjectes eine Gewohnheit ist, so tritt doch dies Moment, auch trotz darauf hinweisender Bestimmungen, zuweilen nicht so sehr hervor, als willan blos die Andeutung einer Neigung und des Geschehens der Handlung giebt, welche Momente dann gerade besonders betont werden. C. P. 155,12 de æfre willad licgean dæm eordlicum gewilnungum (quae a terrenis desideriis nunquam levantur) Bed. 196 ac dis gedwyld asprang of dam mannum de on heora flæsclicum lustum symle licgan woldon. Sal. u. Sat. 345 Unlæde bið and ormod se pe a wile geomrian on gihda. Ps. 118,2 Eadige beod swylce pa pe a wyllad his gewitness wise smeagan. Räts. XL, 5 Heo wile gesecan sundor æghwylcne feoh berendra, gewited eft faran on weg. Bed. 305 u. donne wolde heo eallra nyst hi bapian ond pwean. Metr. XIX, 18 pu gehycgan meaht, pæt ge willad on wuda secan ofter micle ponne ut on sæ. -Bed. 430 m. ond he ma gewunode on his smippan dæges ond nyhtes sittan ond licgean, donne he wolde on cyricean singan ond gebiddan (magisque in officina sua die noctuque residere quam ad psallendum atque orandum in Ecclesia concurrere consueverat). Bo. 80 u. pæt leodhatan gewuna wæs pæt he wolde ælcne cuman swipe arlice underfon and swipe swæslice wip gebæran, ponne he him ærest to com. ib. 304 u. forpam hit was simble get pine gewuna pat du woldest alcum Mode diglu dingtæcan ond seldcupe. Or. 112,19 for pon heora gewuna was pat hie woldon of alcerre byrig him self anwald habban. ib. 132,32 Sippan æfter pæm he wolde habban maran wicstowa ponne his gewuna ær wære. - Verneinte Fälle. Bed. 305 u.

1

Secgap men be hyre syppan heo mynster gesohte pæt heo næfre linenum hræglum brucan wolde ac wyllenum, ond seldon on hatum bapum he bapian wolde. ib. 158 o. swa gyt to dæg Brytta peaw is pæt hi Angel cynnes geleafan ond æfestnisse for nowiht habbad ne him an ænigum gemænsumian willad don ma de hæpenum mannum (moris sit — pro nihilo habere) ib. 170 m. He færde geond ealle mynster stope ge purh folc stope, ne he on horses hrycge cuman wolde, nemne hwylc nyd mare a lædde . . . (solebat) ib. 171 o. ac he mid heardre drea hi onspræc ond hi gebette ond nænigum ricum men æfre ænig feoh syllan wolde. Nullam potentibus seculi pecuniam excepta solummodo esca unquam dare solebat. ib. 171 o. ne for ege ne for are næfre forswigian wolde.

Anmerkung: Zum Schluss mag es mir gestattet sein, ein ne. Beispiel anzuführen, in welchem ich mehr die s. 71, 3 veranschaulichte Function von willan erblicke, während Zupitza (Anglia VII Anz. s. 150 und 51) das dort verwandte would für einen Conditional erklärte.\*) In einer besonderen Anmerkung zu diesem Beispiel heisst es (s. 151): "Die möglichkeit, would im sinne von "pflegte" zu nehmen, ist durch den zusammenhang ausgeschlossen: es handelt sich um einen einzelnen, bestimmten abend." Gerade der hier geäusserte Gedanke bestärkt mich aber in der Annahme, dass, wenn would auch nicht die Gewohnheit bezeichnet, es doch in einer Function gebraucht ist, die mit der Bezeichnung der Gewohnheit eine gleiche Herleitung hat, nämlich in der s. 71 angedeuteten. — A footman would come in and light the lamps and draw the velvet curtains, presently, and shut out the later glories of sunset. And then the butler himself would come and arrange the little dinner table by her ladyship's couch, and would himself preside over the invalid's simple dinner, which would be served exquisitely, with all that is daintiest and most costly in Salviati glass and antique silver. (M. E. Braddons Phantom Fortune, Stereotyped Edition, 1884, s. 192.) — Es wird hier ein besonderer, eigenartiger Vorgang im Laufe der Erzählung gegeben.

<sup>\*)</sup> Z. führt hier eine Reihe von Stellen mit would an, um dagegen zu verwahren, dass der sogenannte Conditional als ein futurisches Präteritum bezeichnet werde.

## III. willan im hypothetischen Präteritum.

a. Wie sculan findet sich auch willan im hypothetischen Präteritum. Bezeichnet nun willan mit nachfolgendem Infinitiv die durch ein Wollen u. s. w. herbeigeführte Handlung, und tritt das Moment des Wollens nicht mehr besonders stark hervor, so macht sich vor allem das hypothetische Moment der Handlung geltend, und mit Übersehung der Wortbedeutung gelangt willan im hypothetischen Präteritum dazu, dieses schlechthin zu umschreiben. Es hat auch hier zuweilen den Anschein, dass willan gebraucht ist, um dem angenommenen oder aus der Annahme gefolgerten Geschehen einer Handlung schärferen Ausdruck zu geben, als es die Form des Begriffsverbs vermochte. — Willan steht im Haupt-, wie im bedingenden Nebensatze. C. P. 306.2 (ein Beispiel, welches die Wortbedeutung noch deutlich hervortreten lässt) Ac dæm unbealdum is to kydanne, gif hie be ænegum dæle wolden gedencean hwæt hie selfe wæren, donne ne leten hie no hie callinga on ælce healfe gebigean (nisi meliores se ceteris aestimarent). ib. 113,25 Ac dæt mennisce mod bid oft upahafen . . ., ac hu micle ma wenstu dæt hit wolde, gif da wlenca ond se anwald dær wære to gemenged. ib. 45,24 swa hie manegra undeawa gestiran meahton mid hiera larum ond bisenum, gif hi ongemong monnum beon wolden (auch hier Hervortreten der Wortbedeutung) (venientes ad publicum) ib. 31,14 Ac hie woldon selfe fleon da byrđenne swa micelre scylde, da de his unwierde wæron, gif hie mid hiora heortan earum woldon gehieran ond geornlice gedencan done Cristes cwide. Bed. 216 m. Gif se man wolde huru donne he seoc bip, to Gode gecyrran ond his synna geandettan, se sopfæsta dema him wolde mildsian (verax ille judex illius misceret). ib. 196 m. Menig man wolde pone maran dæl his lifes aswendan on his lustum ond done læssan dæl on dæd-bote, gif he wiste, hwæme he geendian sceolde (Multi majorem vitae suae partem libidinibus suis velint insumere minorem vero poenitentiae, si nossent quando essent moriendum). ib. 317 o.; ib. 141 u. gif ure godas ænige mihte hæfdon, ponne woldon hi me ma fultumian. ib. 229 u.; Or. 218,5 Butan twee, gif hie pa blotan mehten, hie woldon secgean pæt him hiera godas gehulpan, Bo. 78 u. Gif ge nu gesawen hwelce mus pæt wære

hlaford ofer opre mys ond sette him domas ond nidde hie æfter gefole, hu wunderlic wolde eow pæt pincan, hwelce cehhetunge ge woldon pæs habban and mid hwelcum hleahtre ge woldon beon astyred (Nunc si videres..., quanto movereris) ib. 660 ond swelce hi woldan beon peah pu hi næfre nahtest (placuissent) ib. 82 m. gif se weorp-scipe ond se anweald agnes donces god wære and his selfes anweald hæfde hwæder he wolde pam foreupestum monnum folgian swa he nu hwilum ded? (si inessetmunquam provenirent) ib. 104 o. Gushl. 425. Metr. XXII, 36 pæt hit swa beorht ne mot blican, swa hit wolde, gif hit geweald ahte.

## IV. Umschreibungen durch willan.\*)

## A. Umschreibung eines Modus.

## 1. des Imperativs.

Durch seine Wortbedeutung kann willan nicht zur Umschreibung eines Imperativs gelangen. Es musste selbst im Imperativ stehen, oder doch in einer Form, die den Befehl, die Forderung zum Ausdruck bringt. Der Wille oder die Bereitwilligkeit zu einer Handlung musste verlangt werden und damit die Handlung selbst.

a. In der Bejahung findet man willan nur in diesem Gebrauch im Conj. d. Wunsches, der eine wünschende Aufforderung bezeichnet, Gen. 2674 (2. Ps. Sg.). Mago Ebrea! pæs pu me wylle wordum secgean: hu geworhte ic pæt, siddan pu usic under, Abraham pine on pas edelturf æhta læddest.

In der Verneinung findet es sich in folgenden wenigen Fällen in einem adhortativen Conjunctiv. Bed. 356 o. Ne wylle pu wepan (et noli plorare). Ps. 74,4 Nelle ge unriht ænig fremman and agyltan pæt hi ne gylpan pæs. Bed. 427 u. Ne wille åu la swa sprecan (Noli inquit, ita loqui).

<sup>\*)</sup> Den eben erwähnten Gebrauch von willan im hypothetischen Präteritum dürfte man in besonderen Fällen auch wohl am ersten als Umschreibung des hypothet. Prät. (Ind. wie Conj.) bezeichnen (vgl. Mtz. Gr. II <sup>3</sup> s. 97).

b) Im Imperativ selbst findet sich das verneinte willan dem noli und nolite gegenüber häufig im Vs. Ps. 36,1 nyl du elnian betwih awergde. (Noli aemulari inter malignantes); hier mit nachdrucksvollem Hinzutreten des Personalpronomens (vgl. Koch Gr. II § 51). Ohne Personalpr. ib. 102,2 ond nyl ofergeotelian (noli oblivisci) ib. 118,31. — Im Plural ib. 4,5 nyllad syngian (nolite peccare) ib. 74,4 Nyllad unrehtlice don (Nolite inique agere) ib. 61,11; 104,15; 118,31; 145,2; einmal auch Ex. 266. Ne willad eow ondrædan.

In der C. P. Aelfred's erscheint einem lat. noli, nolite gegenüber nie willan. Ausser der Umschreibung durch sculan (siehe s. 34 aa), welche wohl mehr dem Moment der Pflicht gerecht wird, ist von dem Begriffsverbum selbst der Conjunctiv (vgl. Koch Gr. II § 51) oder der Imperativ verwandt. C. P. 461,4 ne singiad (nolite peccare) ib. 33,10; 255,2; 295,15; 304,14; 353,21; 399,34.

## 2. Umschreibung des Conjunctivs durch willan.

willan wird, wie sculan, den Conjunctiv ersetzen können, wenn dieser die Abhängigkeit einer Handlung von einer Absicht schlechthin zu bezeichnen hat.

- a. Im Hauptsatz findet sich kein Fall, wo willan im Indicativ für einen sonst erforderlichen Conjunctiv stände.
- b. In Nebensätzen finalen Inhalts (Wunsch s. 57 u. s. 58, Absicht ss. 62 fgg., Streben s. 65) kommen nur Formen vor, die über den Modus, in welchem willan steht, nicht bestimmt und sicher entscheiden können. Wenn sich wolden findet, so ist auch höchstens ein Conjunctiv der blossen Absicht, nicht ein solcher der Irrealität oder Ungewissheit erforderlich. Unbedingt absprechen wird man willan die Vertretung des Conjunctivs nicht können.

Den finalen Fällen mit sculan gegenüber (s. 18 u. 19), in welchen man sculan zuweilen auch eine andere Bedeutung, als die der blossen Absicht beimessen konnte, hat willan an gleicher Stelle nur die Bedeutung einer Absicht. Die bei sculan ausgesprochene Annahme (s. 38,  $\gamma$ ), dass das Hilfsverb den bereits im Hauptsatz geäusserten Wunsch u. s. w. mit einigem Nachdruck bezeichne, mag auch hier Wahrscheinlichkeit finden.

c. Wo sich sonst die Form woldon im abhängigen Beisatz nach Ausdrücken der Aussage und ähnlichen findet, und wo überhaupt sonst der Indicativ von willan steht, darf dieser auch beim Begriffsverbum statt haben. Auch hierdurch wird die Ansicht Mätzners unterstützt, dass would, wenn es den Conjunctiv umschreibt, auch in ursprünglich conjunctivischer Form gestanden habe. Für die Sätze finalen Sinnes möchte ich diese Annahme allerdings nicht unbedingt gelten lassen. — Fälle dieser letztgenannten Art sind nun diejenigen, wo sich, mit der Zeit wenigstens, in wolde, wolden eine Umschreibung des Conjunctivs des Futurs herausgebildet hat. Or. 232,5 ær him mon sæde pæt hie (sc. pa ilcan peoda) wolden faran on Italiam, Romana lond. Gen. 250. Andere Beispiele siehe Abschnitt B 6 æ. — In Betreff der Umschreibung des Conjunctivs im hypothetischen Satz verweise ich auf die Beispiele in III (s. 75 u. 76).

Anmerkung: Was den Modus des Conditionalsatzes anbelangt, so gilt für das Ags. die Beobachtung, dass in Sätzen mit gif äusserst häufig bei einer nur angenommenen Bedingung der Indicativ steht (vgl. Hennicke a. a. O. s. 37 und die zahlreichen Belege bei Hotz a. a. O. s. 47). Es kann daher durchaus nicht auffallen, wenn in den s. 70 angeführten Conditionalsätzen, wo Bedingungen dieser Art statt haben, in solchen Fällen willan im Indicativ steht. Man darf hier an keine Umschreibung des Conjunctivs durch willan denken, wie sie von von Monsterberg (a. a. O. s. 23) für mittelhochdeutsche Fälle gleicher Art angenommen wird. von M. scheint jene Function des Hilfsverbums nicht beachtet zu haben, welche in II (s. 68 fgg.) erklärt ist, und in welcher Sweet den Gebrauch desselben als "otiose" bezeichnet. In Betreff der Stelle C. P. 145,1 verwahrt dieser auch davor, in willan eine Umschreibung zu erblicken. -Durch seine nicht ganz eingehende Betrachtung kam von M. wohl dazu, in willan diese Function conjunctivischer Umschreibung zu ersehen, und daher mag er auch die mir trotz vielen Bemühens nicht verständliche Theorie aufgestellt haben, "der abstracte Rest der Wortbedeutung des Verbums äussere sich noch darin, dass er die Handlung nicht einfach als wirklich sondern als Vorstellung bezeichne, wodurch einerseits dieselbe temporal als futurisch, andererseits modal als Conjunctiv in seinen mannigfachen Anwendungen bestimmt werde." - Wenn man dieser Äusserung wieder Brinkmann's Ansichten über die Umschreibung des Conjunctivs durch shall und will gegenüberhält (a. a. O. s. 632), so darf man wohl zu dem Schluss gelangen, dass nur durch eine nicht vollständig eindringende Betrachtung so verschiedene Theorien entstehen können. Brinkmann schreibt will im Indicativ, also überhaupt dem Wortbegriff von will, keine

conjunctivische Fähigkeit zu, dagegen shall durchaus. In Folge dessen sieht er sich aber auch genötigt, den vielen Widersprüchen gegenüber, welche die Sprache gegen seine Aufstellung ihm zu zeigen scheint, die Schlussbemerkung zu machen "dass es in den meisten Fällen der Anschauungsweise und dem Belieben des Sprechenden überlassen bleibt, ob er den Conjunctiv oder Indicativ setzen will" (Br. a. a. O. s. 632). Im Übrigen sind die Fälle, in denen Br. shall im Indicativ als conjunctivische Umschreibung ansieht, auch nicht näher erklärt. Das Resultat, zu dem mich die Untersuchung der angelsächsischen Texte leitete, ist ein von den beiden eben genannten verschiedenes. sculan und willan können als Vertreter des Conjunctivs gelten, soweit die blosse Abhängigkeit der Thätigkeit von einer Absicht zu bezeichnen ist. Wenn sonst der Conjunctiv erforderlich ist, wie in Fällen, wo es sich um die Ungewissheit und Irrealität des Geschehens selbst handelt, findet sich willan, wie auch sculan im Conjunctiv. Im Conjunctiv aber können beide dazu gelangen, bei Abschwächung und geringem Hervortreten der Bedeutung, wie wohl auch durch Mitwirkung des Bedürfnisses nach prägnanterer conjunctivischer Bezeichnung, zur blossen Umschreibung gebraucht zu werden.

# B. willan umschreibt ein Tempus, das Futurum.

Das Allgemeinere in Betreff der futurischen Bezeichnung durch willan ist s. 42 u. 43 erwähnt. — Ich führe die einzelnen Gruppen an, in welchen eine Zeitpartikel den futurischen Sinn zuweilen noch fördert.

1. Spricht eine Person selbst aus, dass sie eine Handlung zu thun beabsichtigt, sie unternehmen will, oder erklärt sie sich bereit eine Handlung zu verrichten, so kann man geneigt sein, die Handlung auch als für "in der Zukunft geschehend" hingestellt zu betrachten, wenn sich der Ausführung nicht irgendwie ein Hindernis entgegenzustellen scheint, oder wenn wenigstens nach dem Glauben der ausführenden Person die Handlung auch statt haben wird und sie auf die Ausführung hinblickt.\*)

#### in directer Rede.

α. aus der Gruppe a, s. 61, kann C. P. 7,25 und auch andere Beispiele können hierher gerechnet werden; man kann

<sup>\*)</sup> Vgl. Grimm, Gr. IV s. 181 "nur wer von sich selbst redet, ist seines entschlusses und willens so gewiss, dass er eine künftige Handlung zu melden vermag," eine Erklärung, die allerdings nur einen einzelnen Fall futurischer Umschreibung heraushebt.

in der Auffassung zuweilen schwanken. Andere Stellen sind: C. P. 111,24 Ic wille wyrcean min setl on norddæle ond wielle bion gelic dæm hiehstan (Ponam sedem meam ad Aquilonem et cro similis Altissimo). Inl. 108 Næfre ic pæs peodnes pafian wille mægrædenne, nemne he mægra god geornor bigonge, ponne he gen dyde. Bed. 44 u. Crist cwæd . . .: se frofor gast pe ic eow asendan wille . . ., he cyd gecydnesse be me (Spiritus sanctus quem ad vos mittam . . . de me testimonium perhibet). C. P. 249,4 donne hie to me clipiad, donne nylle ic hie gehieran (Tunc invocabunt me, et non exaudiam).

- β. In den Stellen, wo ein Autor mit ic wille, we willad seine Absicht auf die Behandlung des Stoffes kund giebt und wo das Lateinische oft das Begriffsverb im Futurum oder auch curabo, conabor mit beistehendem Infinitiv verwandt hat, ist das futurische Moment nicht zu verkennen. Die Zeitpartikel mu wird hier darauf hindeuten, wie oftmals das lat. munc, dass die Absicht wirklich alsbald in die Ausführung übergeht. Die Beispiele sind s. 61, b angeführt.
- 2. In einer Verheissung oder einer Drohung tritt das in willan ruhende futurische Moment in eben dem Masse hervor, wie in sculan. Es ist merkwürdig, dass Glossare sculan in dieser Function als zur futurischen Umschreibung gebraucht hinstellen, während willan hier ausser Acht gelassen wird (vgl. die Beispiele s. 64 u. 67  $\gamma$ ). Hierher, vielleicht auch mehr zu  $\alpha$ , s. 79 zu rechnen ist Bed. 317 m. ond hwæpere ic pe ne wille ofslean dylæs ic min gehat oppe mine treowe forleose (nec te tamen occidam ne fidem mei promissi\* prae varicem).
- 3. Unter den Fällen, in denen eine Person ihr inniges Bestreben kund giebt, mag der folgende, und mögen auch andere hierher zu rechnen sein. Guthl. 317 Ic pone deman in dagum minum wille weordian wordum and dædum, lufian in life (vgl. s. 65.
- 4. willan steht in indirecter Rede. Das Futurum kommt hier in gleicher Weise zur Geltung wie in den entsprechenden Gruppen in 1 (s. 79, nach α). Or. 136,14. Or. 194,11. Andr. 1657. Bed. 138 u. Ps. 110,4, Fälle die s. 62 angeführt sind. Andere sind: Bed. 50 o. da cwæp se gedwola to his geferum pæt he wolde gan embe his neode forp (sociis suis dixit

se abiturum) ib. 54 m. cyddan pæt hi næfre ma hi secan woldan (se valedicunt sociis tanquam ultra non reversuri) ib. 50 m.\*)

- 5. Auch sonst äussert sich, wie in sculan, in einem willan der Absicht das futurische Moment, wenn der Anschein gegeben ist, dass die beabsichtigende Person im Stande sein wird, die gewollte Handlung auszuführen. In den hierher gehörigen Beispielen tritt zuweilen auch der Sinn einer Verkündigung hervor, es zeigt sich willan hier in einem ähnlichen Gebrauche wie das sculan der Prophezeiung. Cr. 319 Ic pe mæg secgan pæt sod geweard, pæt pæs gyldnan gatu giet sume side god sylf wile gæstes mægne gefælsian. Gen. 292 o. pe wile gasta weard lissum gyldan, pæt pe wæs leofra his sibb and hyldo ponne pin sylfes bearn. Ex. 522 Gif onlucan wile lifes wealhstod boorht in breostum banhuses weard ginfæst god gastes cægum, run bid gerecenod. Das Beispiel passt auch unter  $\alpha$  s. 70; hier handelt es sich auch überhaupt schon um eine für die Zukunft unbedingt feststehende Thatsache.) Sat. 289 pær is se ælmihtiga god and us befædman wile freo bearn godes, gif he pæt on eordan . . ib. 609 wile ponne gescearian wlitige and unclane on twa healfe, tile and yfle. Cr. 942. Wile ælmihtig mid his engla gedryht mægen-cyninga meotod on gemot cuman. Cr. 1100 pæs he eftlean wile purh corneste ealles gemonian Phon. 492 wile fæder engla sigora sodcyning seonod gehegan, duguda drihten. Run. 61.
- 6. Im Übrigen äussert sich das futurische Moment in zvillan überhaupt dann, wenn der Zusammenhang oder der Sinn des Satzes den Gedanken des Lesers sich auf die zukünftig zu geschehende Handlung richten lässt. In den hier noch zu nennenden Fällen bezeichnet zvillan nicht nur eine Absicht oder Bereitwilligkeit, sondern es tritt auch in der Bedeutung des Geneigt-, Disponiert- und Angethanseins auf, je weniger aber die Wortbedeutung hervortritt, desto mehr macht sich das futurische Moment in dem Ausdruck zvillan geltend. Häufig lässt auch eine Zeitpartikel den futurischen Sinn des Satzes wirksam hervortreten.
- α. Die zukünftig zu geschehende Handlung wird überhaupt mit einer gewissen Bestimmtheit hingestellt und behauptet.

<sup>\*)</sup> Siehe auch die Verheissungen und Drohungen in indirecter Rede s. 64 bb.

Metr. XXIV, 48 ponne wilt pu secgan and sona cwedan: Pis is eallunga min agen cyd, eard and edel. ib. 21,40 ponne wile he secgan, pæt... C. P. 285,6 For cicle nele se slawa erian on wintra, ac he wile biddan on sumera and him mon nele sellan (Propter frigus piger arare noluit, mendicabit ergo aestate, et non dabitur ei). ib. 111,24, wo das zweite wielle wohl keine Absicht bezeichnet, wie das erste: Ic wille wyrcean min setl on noradæle ond wielle bion gelic dæm hiehstan (Ponam sedem meam ad Aquilonem et ero similis altissimo. So auch wohl C. P. 447,1 Ac fordonde he is wlaco, ond is nawder ne hat, ne ceald, deah ic hine supe ic hine wille eft uta swipan of minum mude: (Sweet: I shall vomit him out of my mouth). - Nach Verben des Sagens u. a.: C. P. 247,18 Fordon was gesprecen durh done wisan Salomon bi dæm Wisdome dæt se Wisdom wille sona fleon done de hine fliehd; ib. 329,1 done cwide de gesæd is on dæm godspelle, dæt Dryhten cwedan wille, donne he cymd to dæm dome. - Futur der Vergangenheit: Byrhtn. 20 Swa him Offa on dæg ær asæde on pam mepelstede pa he gemot hæfde, pæt pær modelice manega spræcon, pe eft æt pære polian noldon. (Körner, Angels. Übungsbuch übersetzt auch würden). C. P. 387,26. Ond cwat dat hie wolden weordan forlorene ond oferwunene mid orsognesse, swa swa Idumeas wæron, ib. 257,25 Bi dæm is eac awriten on Salomonnes cividbocum dæt sio wund wolde halian æfterdæmpe hio wyrmsde (auch nach  $\beta$  zu nehmen). - Finssb. 9 nu arisad weadæda de din folces nid fremman willad.

- β. willan findet sich hier auch im Besondern nach Ausdrücken des Wissens, Kennens u. s. w. Futur der Gegenwart: Bo. 314 Ac ic wat deah pæt pu wilt siofian pæt hit swa langne fyrst habbap leaf yfel to donne. Beow. 1832. Ic on Higelace wat, Geata dryhtne, peah-de he geong sy, folces hyrde, pæt he mec fremman wile, w[e]ordum ond worcum pæt ic pe wel herige . . . ib. 1181 Ic minne can glædne Hropulf, pæt he pa geogode wile arum healdan, gyf pu ær ponne he . . . Futur der Vergangenheit: Or. 288,15 for pon he wiste pæt he hit on him wrecan wolde. Wand. 72. Aelfr. dom. Einl. 49 § 9.
- y. Der Glaube an das zukünstige Geschehen der Handlung äussert sich. willan findet sich nach Verben von der Bedeutung glauben, hoffen, dünken. Futur der Gegenwart: Bo. 144 u.

ic wene peah pæt pu wille nu ewepan pæt pa welgan habban mid hwam hi mægen pæt eall gebetan (Sed adest, inquies, opulentes, quo famen satient) ib. 52 o. Bed. 381 u. donne wene we put hit wile dincan dam ungelæredum to menigfeald (tum putamus id indoctis multiplex visurum). Beow. 442 Wen ic. pæt he wille, gif he wealdan mot, in pæm gud-sele Geotena leode aetan anforhte. Hollf. 31. Wenc ic ful swide and witodlice [pætte us] to dæge dryhton wille [sylfa] gesccan sigcbearn godes! Guthl. 612 And ic pæt gelyfe in liffruman eene onwealdan ealra gesceafta, pæt he mec for miltsum and for mægenspedum, nidda nergend, næfre wille, purh ellemveore forlætan. Sat. 116. Ne purfon we pæs wenan pæt us wuldorcyning æfre wille card alefan edel to æhtes. C. P. 231,20 ond donne hie gescod dara oderra gesælda eaciende, donne dyned him dæt hi wiellen acwelan for dære medtrymucsse dæs odres gesælignesse (they think they will die übersetzt Sweet, der doch andererseits in "Introduction XII" seine Abneigung dagegen äussert, auch dort, wo ihm die Wortbedeutung erloschen zu sein scheint, gerade eine Umschreibung des Futurs zu erblicken). ib. 57,22 det he ne truwige dæt he on dæm folgode wille wel don, gif he nolde on dæm læssan. Andr. 1288 Ic gelyfe to pe, min liffruma, pæt pu mildheort me for pinum mægenspedum, ncrigend fire, næfre wille ece ælmihtig anforlætan. - Futur der Vergangenheit: Gen. 1445. Noe tealde pæt he on neod hine gif he on dære lade land ne funde, ofer sid wæter secan wolde omvæg-pele eft. ()r. 76,10.

δ. Es handelt sich um ein Erwarten, überhaupt um ein Hinblicken auf eine in der Zukunst zu geschehende Handlung. willan steht nach Ausdrücken des Erwartens, Fürchtens u. a. — Futur der Gegenwart: Cr. 803. pær sceal forht monig on pam wongstede werig bidan, hwæt him æfter dædum deman wille . . . cngla dryhten. Beow. 979. dær abidan sceal maga mane fah miclan domes hu him scir metod scrifan wille. ib. 1314. — Futur der Vergangenheit: Andr. 146. Hie pa gemetton modes gleawne haligne hæle under heolstorlocan bidan beadurofne, hwæs him beorht cyning engla ordfruma unnan wolde. Or. 78,14 ond eac ondredon pæt mon pa bryege forwyrean wolde pe æt pæm gemære wæs. Dan. 531 ae he cunnode hu hie cwedan woldon.

ε. Verschiedene andere Fälle. Der futurische Sinn macht sich auch zuweilen geltend und scheint durch willan Ausdruck zu finden, wenn die Handlung des Satzes mit zwillan als die Folge einer andern ihr vorhergehenden genannt wird, oder überhaupt gesagt wird, dass sie einer andern folgt. C. P. 123,15 Swa swa sio wund wile toberan, gif hio ne bid gewriden mid wræde, swa willad da synna weaxende toflowan, gif hie ne beod gebundne hwilum mid stræclice lareowdome. ib. 347,10; 419,26 Be dæm is awriten dæt se hund wille etan dæt he ær aspaw ond sio sugu wille sylian on hire sole æfter dæmde hio adwægen bid. ib. 185,10. - Gen. 1344 od ic pære lafe lagosida eft reorde under roderum ryman wille! — Bed. 194 u. Me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, pæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (si mihi pietas superna aliqua vivendi more donavcrit), ein Fall, der den in II s. 68 fgg. angeführten gleicht-

Anmerkung: willan fand sich hier mit futurischem Sinn auch in der ersten Person. Dies ist noch mehrfach bei Shakespeare der Fall. Abbott giebt dafür in seiner Shakesp. Grammar § 319 Belege, doch sehr umständliche und wenig deutliche Erklärungen. Da er sich mit der Bedeutung des Geneigtseins u. s. w. nicht befreundet hat, so deutet er stets aus dem Begriff des eigentlichen Wollens. Doch wird die erweiterte Bedeutung der Neigung (Disponiert- und Angethansein nach Lage und Umständen) hier die Erklärung leichter machen. Haml. V, 2 I will win for him, if I can, if not, I will gain nothing but my shame and the odd hints - Henr. IV, 5 There is no hope that ever I will stay, If the first hour I shrink and run away. Oth. V, 2 Perchance, Jago, I will never go home - und andere Fälle. Bei Chaucer und im früheren Me. sind solche Stellen nicht selten. Prol. Tale of Bathe Lemman, love me wel at ones Or I wol dye as wisly God me save. Auch im Ne. findet sich, doch nur in spärlichen Fällen, will, wo nach der allgemeinen Regel zur futurischen Bezeichnung shall anzuwenden wäre, und findet die gleiche Erklärung. Coleridge, Schiller, Wall. Picc. V, 1 O my son! I trust thy heart undoubtingly. But am I Equally sure of thy collectedness? Wilt thou be able (Wirst du's vermögen) with calm countenance To enter this man's presence) when that I Have trusted to thee his whole fate? Irving Alh. 20 I think we will have a little blood. — In der 1. Ps. fasste sonst im Allgemeinen, wie oben angedeutet wurde (siehe s. 45 u. 46), das für die futurische Bezeichnung so prägnante, in seiner ursprünglichen Bedeutung abgeschwächte shall festen Platz. In der 2. Ps. bejahender Form, wie in der 3. hatte es nie die besprochene Function. Hier breitete sich will, sicherlich unter Mitwirkung der Bedeutung des Disponiertseins u. s. w., welcher ein weiter Spielraum offen stand, immer mehr aus, und es war so zu dem bestimmten Gebrauch, der später wenigstens im Allgemeinen und vielleicht auch unter bewussten Gesichtspunkten Platz griff,\*) in der 2. u. 3. Ps. auch schon wohl vorbereitet; die Lectüre me. Texte wird dieses erhärten.

Nachdem nun hier und s. 42-50 die futurische Unischreibung durch sculan und willan charakterisiert ist, mag auch eine Bemerkung über die Umschreibung des Futurs im Altnordischen durch skula und vilja erwähnt werden, welche dahin geht, dass skula, wo es futurischen Sinn zeigt, in seiner Bedeutung derjenigen einer Notwendigkeit nahe kommt, und dass vilja das Futur streift. (Nordiske Oldskrifter XXXI, förste Hefte, s. 295.) Wenn Koch geneigt war, sculan, aber nicht willan eine futurische Umschreibung zuzusprechen, so hat dies wohl seinen Grund darin, dass die eigentliche Wortbedeutung von sculan in ihrer Abschwächung und vielverzweigten Wandlung nicht genügend erkannt wurde, was bei willan leichter der Fall war, wo sich sogar, wenn auch mit einigem Zwange, in Fällen des Disponiertseins die Absicht deuten lässt (s. Abbot. Sh. Gr. § 319); ferner war bei der vielfältigen Bedeutung von sculan auch wohl häufiger Gelegenheit, dasselbe zu verwenden, wenn ein futurischer Sinn vorlag, als sich eine solche für willan bot.

7. Bedeutet willan die Absicht zu einer Handlung, welche allem Anscheine nach bald in Angriff genommen wird, so gegelangt es mit nachfolgendem Infinitiv zur Bezeichnung des periphrastischen Futurs; ist bereits ein Darangehen und Sichanschicken zu ersehen, so tritt die speciellere Bedeutung von in Begriff sein ein. Auch hier hat meistens eine temporale

<sup>\*)</sup> Vgl. Koch Gr. § 46.

Bestimming statt. Bed. 389 o. ond da he utgan wolde da cwæp he pæt gewunalice word dara frefrendra (et egrediens dixit solito consolantium sermone) ib. 283 m. da da he wolde feallan to his fotum, he cwæd (Quando ad pedes suos prosterni voluit, dixit). Cr. 514 wile up leonan eard gestigan ædelinga ord mid pas engla gedryht. Gen. 2905 wolde his sunu cwellan folmum sinum fyre sencan mæges dreore. pa metodes pegn ufan engla sum Abraham hlude stefne cygde. Ex. 411 Up arænde se eorl wolde slean eaforan sinne, umveaxenne ecgum reodan. Man. Leas. 41. Cr. 571. Ines 64. O. E. T. Inscriptions II (s. 125) pa he walde on galgu gestiga.

## V. Nichtsetzung des Infinitivs bei willan.

## A. Ellipse des Infinitivs.

Wie sculan (siehe s. 52), so findet sich auch willan bei einer ortsadverbialen Bestimmung zuweilen ohne Infinitiv. Es handelt sich um eine Bewegung, eine Ortsveränderung, deren bestimmte Art der Zusammenhang nicht immer ersehen lässt und auf welche es auch nicht anzukommen scheint. ein weiterer Gedanke zu Grunde liegt, als der des Strebens nach einem Orte, in einer Richtung, welchen auszudrücken willan mit beistehender lokaler Bestimmung vollständig genügt? Beow. 1293 Heo was on ofste, wolde ut panon feore beorgan, pa heo onfunden wæs; ib. 1371 ær he in wille; ib. 318 ic to sæ wille (vielleicht jedoch das 316 vorhergehende feran zu ergänzen) Gen. 760 nu wille ie eft pam lige near. C. P. 35,19 da he him from wolde da gefeng he hine Or. 160,28 pa mid pæm pe hi hie getrymed hæfdon ond togædere woldon, pa weart corpbeofung. ib. 194,17 Ac pa hie togædere woldon pa com swa ungemetlic ren. Ps. 100,1 hwænne pu me wylle to? (Quando venies ad me?) — willan findet sich mit einem adverbialen Ausdruck, welcher die Richtung woher? andeutet. Aelfr. dom. 11 Nelle ic from minum hlaforde, ne from minum wife, ne from minum bearne. Seef. 99. Zur Erklärung dieser Erscheinung darf wohl anzuführen sein, dass die Thätigkeit von zvillan, welche ein Ziel hat, auch einen Ausgangspunkt haben

muss. Nicht gerade mit einer lokalen Bestimmung, die aber doch den Gedanken an eine Ortsveränderung weckt, steht willan Oros. 206,36 Hie wolden Perseuse to fultume Macedonia cyninge. — In bildlichem Sinne einer Bewegung (etwa folgen) findet sich willan mit æfter C. P. 407,15 We ær nolden æfter his lare.

## B. Der Infinitiv ist zu entlehnen

## 1. in demselben Satzgefüge

- a. aus demselben Satze, in welchem willan steht. C. P. 235,5 Be dam is awriten dæt Dryhten besæwe to Abele ond to his lacum ond nolde to Caine ne to his lacum; ib. 275,10. Or. 162,16 pæt mon pa peowas freode ond hi nolde. O. E. T. s. 448. Abba 25.
- b. aus einem gleichgeordneten Satze. Beow. 543 No he wiht fram me flod-ypum feor fleotan meahte hrapor on holme, no ic fram him wolde; vielleicht auch ib. 318.
- c. in einem Relativsatz verallgemeinernden Sinnes aus dem vorangehenden Hauptsatz. C. P. 249,6 donne donne he wel trum bid to wyrceanne dæt he donne wile. ib. 385,36. Bed. 264 u. Acsa dæt de du wylle. Or. 268,21 pæt ælc para moste cristendome onfon se pe wolde. Dom. D. 3. of mæg, se pe wile in his sefan sod gepencan. Sal. 294 lissep eal pæt heo wile. Ex. 7 gehyre se pe wile. Beow. 1003 fremme se pe wile, ib. 3056, ib. 2767, ib. 1055. Bed. 355 m. to me sprece swa hwæt swa pu wille.
  - d. in einem Adverbialsatze verallgemeinernden Sinnes aus vorangehendem Hauptsatz (lokal, temporal, modal). Beow. 1394 ga pær he wile. Metr. XIII, 3 begå pider he wile Bed. 255 m. Bed. 488 u. ond hine sylfne ywde swa oft swa he wolde. Metr. XXIX, 72; ib. 74; Or. 290,14 doå nu swa ge willen, Ps. 93,7. Ines 8. Wihtr. Ges. 4.
  - e. in einem Conditionalsatz aus vorhergehendem Hauptsatz. Ps. 102,21 pæt pu me meaht sona gecigean, gif pu sylfa wilt. C. P. 347,21 da synna forbugan, gif he wolde ib. 57,21; 355,16; Bed. 1 u.; ib. 273 u.

f. wie bei sculan deutet im Nebensatz bereits ein "swaauf den Sinn des Verbums im Hauptsatz zurück und ist nur ein solches, welches eine Thätigkeit u. s. w. allgeme bezeichnet zu ersetzen. Or. 254,8 ond forbead pæt hiene m. god hete, swa nan cyning nolde pe ær him wæs. ib. 296,2 Metr. 20,49 Hwæt pu halig fæder woruld gesceope . . . su pu woldest self. Gen. 2832.

2. Aus einem andern Satzgefüge zu entlehnen ist der I finitiv Bo. 88 m. Gise la gese, ic wat pæt he mihte, gif wolde (sc. gesteoran).

## Vita.

Ich, Carl Lüttgens, wurde am 21. April 1862 zu Bargteheide als Sohn des Kaufmanns Lüttgens geboren. Ich besuchte seit meinem vierzehnten Jahre das Realgymnasium des Katharineums zu Lübeck. Ostern 1883 erhielt ich dort das Zeugnis der Reife und widmete mich dann dem Studium der neueren Sprachen an der Universität Kiel, an welcher ich noch jetzt immatrikulirt bin. Ich besuchte die Vorlesungen der Herren Professoren und Docenten: Erdmann, Foerster, Glogau, Krohn, Möbius, Sarrazin, Sterroz, Stimming, Vogt. Ich war ordentliches Mitglied der Seminare unter Leitung der Herren Prof. Stimming und Dr. Sarrazin.

Allen meinen Lehrern, insbesondere Herrn Prof. Stimming und Herrn Dr. Sarrazin, denen ich mannigfache Anregung und nützliche Winke für meine Arbeit verdanke, spreche ich meinen herzlichsten Dank aus.

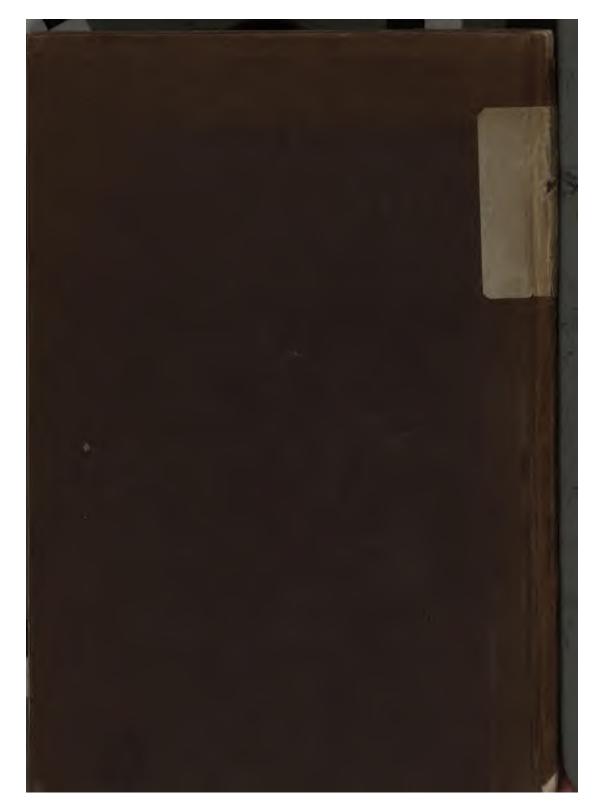